

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

EducT 1834 440.448

# Harvard College Library



FROM THE LIBRARY OF

# **Horatio Stevens White**

**Class of 1873** 

PROFESSOR OF GERMAN, EMERITUS

Received June 12, 1935





1441/11/2011 1 11/11/2011

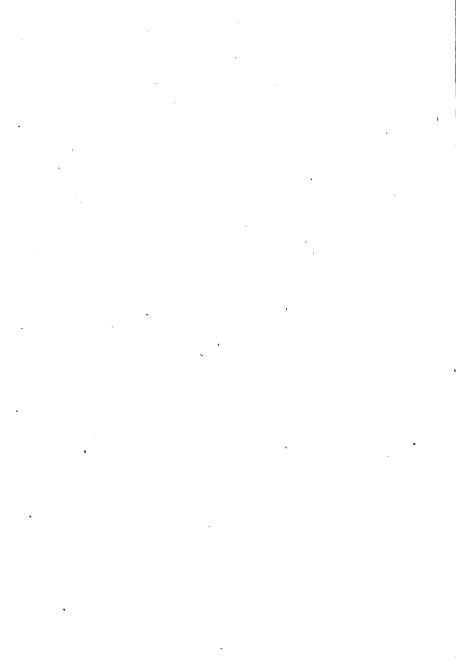

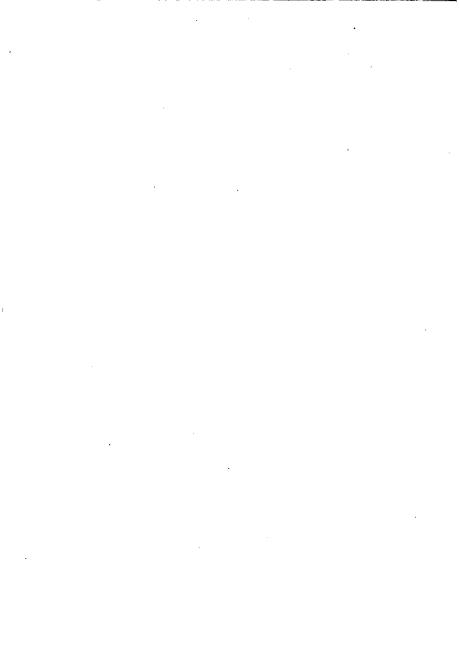

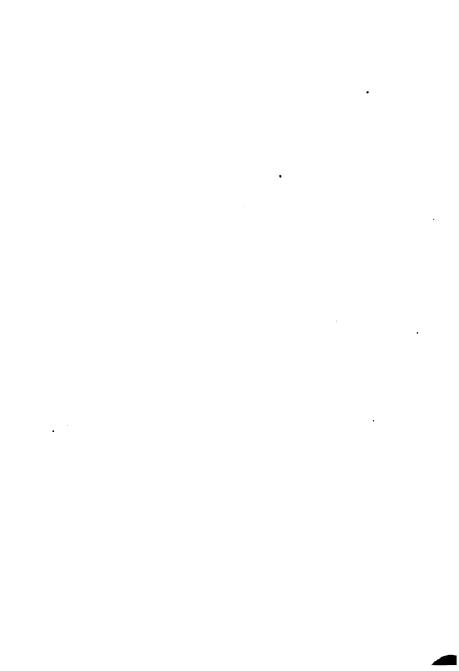



Min writer gref let tolle Britis.

Bon sorvint ! sorvints; infects les Eine.

Of mingles, vint mingly, progra blaiten

No orgiller in godge sand.

Jereng efrillegrences

# Der Traum, ein Leben

Dramatisches Märchen in vier Aufzügen

pon

fran; Grillparjer

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BY

#### EDWARD STOCKTON MEYER

INSTRUCTOR IN GERMANIC LANGUAGES IN WESTERN RESERVE UNIVERSITY

BOSTON, U.S.A.
D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS
1902

# EducT 1834. 440. 448

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE LIBRARY OF
PROFESSOR HORATIO STEVENS WHITE
JUNE 12, 1935

COPYRIGHT, 1902, By D. C. HEATH & Co.

> PRINTED IN UNITED STATES OF AMERICA

### **PREFACE**

Byron wrote in his diary, "January 12, 1821, Midnight. — Read the Italian translation by Guido Sorelli of the German Grillparzer — a devil of a name, to be sure, for posterity; but they must learn to pronounce it. \* \* \* \* the tragedy of Sappho is superb and sublime! \* \* \* \* and who is he? I know him not; but ages will. 'Tis a high intellect. \* \* \* Grillparzer is grand — antique — not so simple as the ancients, but very simple for a modern —."

Grillparzer has finally been given the place in German literature, which he knew would be his, next to Goethe and Schiller. He is studied as a classic in every German school; his plays are in the repertoire of every German theatre. The most popular of all his dramas is *Der Traum*, ein Leben, which is herewith presented in an edition for class use, — a play interesting, fascinating, and showing the consummate artist at his best.

Grillparzer's great merits as a dramatist are his unsurpassed technique and his exquisite art. Der Traum, ein Leben, is often called the "Austrian Faust"; its contents are certainly motley enough and follow one another with sufficient rapidity to have suited the Director in Goethe's famous Prologue. The action rushes at headlong speed and is most exciting; the

verse is agile, graceful and genuine; the scenery is exquisitely beautiful in its oriental luxuriousness; there is a wealth of deep and fine thought woven through the fantastic effects. With the weird music of Gyrowitz and the superb setting of the Vienna Hofburgtheater, the finest theatre of the German-speaking stage, it has become the apotheosis of the Volksstück.

The literary significance of the play can best be understood by the fact that the five leading dramatists since Grillparzer in Germany have come directly under its influence: Hebbel in *Der Rubin*, Ibsen in *Peer Gynt*, Hauptmann in *Hanneles Himmelfahrt* and *Die versunkene Glocke*, Sudermann in *Die drei Reiherfedern*, Fulda in *Der Talisman* and *Der Sohn des Kalifen*.

The edition of Grillparzer's works here used is the fifth Cotta'sche Ausgabe, edited by Sauer, Stuttgart, 1892, in twenty volumes; the references are to volume and page. The text is from the seventh volume, collated with other editions. The Jahrbuch of the "Grillparzergesellschaft" (founded in Vienna, 1890) is cited in Roman numerals for the volume.

The editor wishes to call special attention to the influence upon the play of two German operas, which should be better known to students, Mozart's *Die Zauberflöte* and Weber's *Der Freischütz* (cited in the Reclam edition), the great importance of which in German literature is too often overlooked.

EDWARD STOCKTON MEYER.

Munich, Bavaria, July, 1901.

### INTRODUCTION

#### FRANZ (SERAPHIM) GRILLPARZER

Franz Grillparzer was born in Vienna, January 15. 1791. His father, Dr. Wenzel Grillparzer, a respected and successful barrister, was an earnest man, stern, reticent, morose and methodical, caring little for society and less for art. His love of truth and honor, his hatred of sham and artificiality amounted almost to passions and descended to the son. From him the poet inherited the diffident reserve and pedantic seriousness so characterstic of his whole life. Scorning romantic ideas and artistic tastes, he sought to suppress in his boy the too vivid imagination of the mother. His mother, Anna Sonnleithner Grillparzer, was of an extremely emotional temperament: she lived, moved, and had her being in music. Her father was a noted composer; both Haydn and Mozart were his friends and admirers. Her brother Joseph wrote and adapted plays, among others a Märchendrama on the subject of Fortunatus, and the text to Beethoven's Fidelio in its first form. Franz, intimate through life with Schubert, became the friend of Beethoven himself, for whom he too wrote a libretto. Thus from his mother came the poet's very artistic nature.

Franz was the first of four sons, one of whom committed suicide, leaving a letter warning the poet against marriage, because of the existence of insanity in the family. His parents occupied in Old Vienna on the Bauernmarkt a

large, sunless house, the great gloomy rooms of which were filled, by the child's fearful imagination, with ghosts and robbers. His education like his later art was autodidactic. His schooling was very desultory and unsatisfactory. After two years in a private academy, a tutor had much difficulty in preparing him for the Gymnasium. He was a poor student, but, like his father, an omnivorous reader of gruesome tales of robbers, murderers, and ghosts. These things, together with the labyrinthian summer-house in Enzersdorf with its dark mysterious pool, which he believed to be haunted, we find in his first acted play, *Die Ahnfrau*, wherein, too, he gives expression to the everpresent horror of his inherited mental malady.

At intervals, as he grew older, he strained every nerve to make up his neglected studies. His powers of concentration were remarkable, but his diffidence gave him great difficulty in expressing himself; thus early began the embittered feeling of being underestimated, which saddened his supersensitive nature.

The book which pleased and puzzled the boy most was Kind's libretto to Mozart's Zauberflöte. His greatest delight was to be taken to the Leopoldstädtertheater to see the magic fairy-dramas. At twelve years of age he was imitating them in little romantic plays of adventure which were acted with his playmates. Many of these early impressions are found in his later works.

When about sixteen at the Gymnasium he formed a firm friendship with a young literary aspirant, Mailler. Inspired by mutual admiration they each wrote a play: Mailler a Roman tragedy, Grillparzer a comedy satirizing his teachers, as Lessing and Goethe had done before him. He also wrote youthful verses which promised well. But at school it was said he had no ear for verse. Later he learned the secret of rhythm from music, as he told Beethoven.

At seventeen he matriculated in the university as a student of law and philosophy. Here again he did little studying and much reading. His professors were very pedantic: the contempt felt for them he unfortunately transferred also to their subjects—then to scholars and learning in general. This prejudice never left him. In his reading at that period he busied himself much with dramatic literature and wrote a parody on the *Æneid*, called significantly *Mein Traum*.

Carried away by the storm and stress of Schiller's early dramas, he wrote a palpable imitation of *Don Carlos* in his *Blanka von Kastilien* (1807), a long play which shows decided dramatic talent; but while the exposition is excellent, the development of the plot is obscure and prolix.

He now began to devote his time to music and general culture in companionship with several young students, of whom one Altmütter became his intimate friend. They read and studied carefully the Greek dramatists and Shakspere. Several dramatic fragments show the ascendancy Shakspere soon assumed over Schiller. The influence, too, of the magic fairy-play is often apparent.

In 1809, when Napoleon's yoke was heavy upon Austria, the poet's father died, shortly after the Peace of Pressburg, heart-broken and in morbid vexation at his country's shame. His dying words were Zu spät! as he repelled the young man kneeling at the bedside and begging his blessing. These hard words were to echo through Grillparzer's life. Franz always esteemed his harsh father, but could not love him.

The family was left almost destitute. To support his mother, whom he loved devotedly, Franz became tutor to two young noblemen. He now offered Blanka to his uncle Joseph Sonnleithner, then secretary of the court theatres. The latter showed the poet that the tragedy was too long for two evenings and impossible of production. Franz re-

solved to renounce dramatic composition once and for all. He took a position as a tutor in the family von Seilern, but almost died of illness and despair, the head of the house, a brutal gourmand, having basely deserted him when stricken with typhoid fever.

In 1813, after a few months in the Vienna court library, where he studied the Classics and Spanish, he entered the civil service in the customs department. About this time Joseph Schreyvogel, the able dramaturgist of the Burgtheater, brought out a German version of Calderon's La vida es sueño (Life is a Dream). While studying the Spanish drama, Grillparzer, not contented with the German poet Schlegel's version, had also translated the first act of the same play. To prove the superiority of Grillparzer's work, Hebenstreit, jealous of Schreyvogel, published it in his journal. The young poet called upon the dramaturgist, to assure him he was ignorant of any intended injury, and the two became warm friends for life. Schreyvogel, more than any other man, made Grillparzer. For fifteen years the skillful director was ever at the poet's side, urging and encouraging him to write, advising and aiding in the production of his plays. Grillparzer wrote of him: Stand jemand Lessing nah, so war er es.

For him the poet wove together in two weeks two stories which had long appealed to his imagination for dramatic treatment. This was his first acted play, Die Ahnfrau (1817), in five acts and in trochaic tetrameter verse (the Spanish metre),—a gruesome tragedy of robbers, ghosts, and murderers. It was written in a fever of poetic furor. As the poet often said, inspiration was his god; he could not work till the fine frenzy seized him. Schreyvogel was enthusiastic over the new play, but insisted upon a revision to augment the idea used by Schiller in the Braut von Messina, of an inexorable fate, which, coming from England in Lillo's The Fatal Curiosity, had become the

vogue on the German stage through Werner and Müllner. Grillparzer could scarcely be persuaded to have his play produced: it appeared anonymously, January 31, 1817, at the Theater an der Wien, and was received with the wildest enthusiasm. The young poet attended the first performance; the experience, however, was so disagreeable to him that he never again was in the audience during the production of his plays. He felt, as he often said, a deep shame at thus nakedly exposing his inmost soul. This fate-tragedy was very successful throughout Austria and Germany, but the poet was severely handled by the critics, denounced as a mere imitator of Müllner, and a fate-poet. This classification, later utterly unjust, clung to him through life, though he never again came in contact with the fatalists.

Encouraged by his great success, Grillparzer at once sketched several new plays. Among others he chose a fantastic story of Voltaire's as a basis for a dream-drama, to be called Des Lebens Schattenbild, a title later changed to Der Traum, ein Leben. He abandoned it, however, for the time being, when the first act was completed. It would be hard to imagine a greater contrast than between Grillparzer's first and his second play, Sappho, a tragedy in five acts and in blank verse. It was written in less than three weeks, dedicated to Schreyvogel, and produced April 21, 1818, at the Hofburgtheater. In his autobiography the poet relates how, while walking in the Prater, a Herr Joel suggested the subject to him for an opera-text. Its tragic significance at once appealed to him, as he was already interested in the Greek poetess. The simplicity of the story was precisely what he was seeking, in order to show the critics that he needed no sensational material, neither the robbers nor the ghosts of the Ahnfrau, to make a true tragedy. Before he left the park the play was clearly outlined in his mind. It is the old legendary story of the Greek poetess, who for love of the faithless Phaon threw herself from the Leucadian Rock. Received most enthusiastically by audience and critics, with the exception of the envious Müllner and his coterie, Frau Schröder, the greatest actress of the day, carried it in triumph over all the German stage. It was translated into all the European languages and recognized as the masterpiece of a great dramatic genius.

Through the influence of Count Stadion, Grillparzer was now made dramatic poet of the Hofburgtheater, with a salary, good in those days, of 2,000 gulden (about \$1,000) a year. He was also transferred from the customs to the department of finance that controlled the court theatres. He was not happy here, however, for the head of the department was envious and sought to injure and insult him. It must also be admitted that he neglected his duties. Obtaining leave of absence, he took his mother, who was in ill health, to Baden, near Vienna. While there in June, 1818, he came across the story of Medea in Hederich's Mythologisches Lexikon. At once he began to write Das goldene Vliess in the form of a trilogy. Schiller had once proposed to Goethe to treat the subject thus, but this was unknown to Grillparzer. It is the old story of the treacherous Jason using Medea and her love to gain the Fleece, then seeking to free himself from her. She wreaks her terrible revenge upon him. The theme is that crime leads to crime and results in the restless desperation of a guilt-burdened conscience. The poet overworked himself into a fever and had to take a cure in Gastein. On returning to Vienna he had rapidly written the first part of the trilogy and half of the second, when he was interrupted by an awful event, the suicide of his mother. Almost crazed by this terrible affliction, he sought peace and health in Italy. Unfortunately he overstaid his leave; the requested extension granted by the

Emperor was never made out in official form, he was reprimanded and lost his merited promotion. Added to this chagrin, he was deeply embittered by the malicious misinterpretation of a poem, Die Ruinen des Campo Vaccino, written in Rome. Several lines were said to be sacrilegious, because they expressed a natural regret at seeing the cross over the Colosseum. The Crown Princess of Bavaria, to whom the number of the journal Aglaia containing the poem was addressed, made complaint to the Emperor, who sent Grillparzer a severe reproof with threatened dismissal. This Geschichte mit dem Pabst, as it was called, stigmatized the poet's whole life.

The third part of the trilogy was finished during Grillparzer's stay in Italy, but the performance was delayed several months. Vexed by this, his reprimand, and the stigma upon his poem, ill and dejected, he gave himself over to dissipation. He was in love with a certain Charlotte von Paumgarten: his desertion of her later caused the passionate woman's death. He often honestly regretted that he could not love the same person long. At fifteen he had fallen ardently in love with a young actress; later with another. Many women were irresistibly attracted to the poet, notably the painter Daffinger's beautiful wife. One young girl, Marie Piquot, whom he scarcely knew, died of love for him, as she said in her will commending him to her parents. Early in 1821 he was betrothed to Katharina Fröhlich, whom he first met at a concert given by her two sisters, celebrated singers and friends of both Schubert and Beethoven. Kathi was a of a very artistic temperament. Their engagement lasted for fifty years, but they were never married. They each had decided individualities and were too independent in their natures.

, c. (""

Das goldene Vliess, finally performed March 26 and 27, 1821, disappointed both author and audience. Grillparzer recognized that the trilogy had suffered from the many interruptions and that the idea was beyond popular comprehension. Nevertheless, Frau Schröder carried Medea, the third part, over all the German stage, as she had done Sappho.

Another unjust accusation now caused the poet much vexation. No Austrian official was allowed to join a secret society. Grillparzer visited several times the meetings of a jolly club of artists and authors, called Die Ludlamshöhle. In consequence he was arrested and confined for a day, which, of course, caused scandal and placed him in a bad light.

Count Stadion now made Grillparzer his ministerial draughtsman; but he soon lost this sinecure by refusing to live at the Count's country-seat, where the society bored him. König Ottokars Glück und Ende was finished in 1823. For two years the censor, for political reasons. withheld it from the stage. It is a good historical drama, depicting graphically and tragically the overthrow of Ottokar of Bohemia by Rudolf von Hapsburg, and the establishment of the Austrian imperial house. It was finally well received, but soon prohibited through the interference of several Bohemian noblemen, who felt this public humiliation of their national hero an insult. Grillparzer, again in ill health, fell into morose despondency, in which he despaired even of his poetic powers and thought seriously of suicide. He could not live without writing and what he wrote was prohibited! For five years he was silent, felt no inspiration to compose, and lived in sad seclusion, finding solace only in his music. He often said the Austrian censorship had ruined him as poet and man.

In 1827 he wrote the funeral oration which the actor Anschütz delivered at Beethoven's interment. The poet

and musician had been warm friends. For Beethoven. Grillparzer wrote the opera text Melusina, which, however, the composer never used. It is interesting for its influence later upon Wagner's Tannhäuser. Grillparzer proposed to Beethoven to use the Leitmotiv for Melusina. He now made a tour of Germany, welcomed everywhere as the most famous Austrian poet, slighted by Tieck and the Romanticists with whom he had no sympathy in Berlin, but most kindly received by Goethe, his ideal, in Weimar. The young poet broke into tears when the old seer led him by the hand into dinner. Yet he neglected Goethe's invitation to spend the next evening alone with him and also to correspond. The overpowering greatness of Goethe's genius was oppressive to his supersensitive nature, already enervated by the intellectual stagnation of the Austrian capital. He intended to dedicate his next play to Goethe, but found it unsuited.

On his return, while searching for a subject wherewith to celebrate the coronation of the Empress as Queen of Hungary, he found the story which he at once dramatized in Ein treuer Diener seines Herrn, produced February 28, 1828. It had but little success; the hyperloyalty of the true servant was decried as servility.

Again the poet turned back to classic times for his most inspired play, Des Meeres und der Liebe Wellen, the old Greek legend of Hero and Leander. Though his masterpiece, this wonderful work was not a success on its first presentation, April 3, 1831, because the actress, who played the principal rôle, was utterly incapable of understanding and portraying Hero. Der Traum, ein Leben, begun years before, was also soon completed, but not produced until three years later.

Disappointment and annoyance again embittered the poet: he was refused the long hoped-for position of court librarian. It was a gloomy and lonely time in-

deed for him. Schreyvogel died and Frau Schröder left Vienna.

In 1836, to escape Austrian oppression and to feel intellectual freedom for once in his life, he visited Paris and London, meeting Dumas, Börne, Heine, Meyerbeer, Rossini, Bulwer, and other lesser luminaries. Weh dem, der lügt! the last of his plays which he gave to the stage, was finished on his return and produced March 6, 1838. He took the tale from Gregory of Tours and made of it a Lustspiel, meaning thereby not the broad German farcical comedy, but much rather the fine French comédie. But the subtle significance and fine irony of this comedy were not grasped by the first audience; the play was rudely jeered and ridiculed. The poet never recovered from this insult to his genius; he could not be induced to publish anything more. He felt, too, that his powers were on the wane and wisely acquiesced in the inevitable. He knew that he belonged to the past and the future, not to the present. So sensitive a nature could not thrive in the intellectual marasmus of his environment.

Three completed dramas were found among his posthumous papers, together with many plans and fragments, notably the noble Esther. Libussa, the first act of which was enthusiastically received at a charity performance in 1840, is the legendary story of the foundation of Prague and the establishment of the Premyslian dynasty. Ein Bruderzwist im Hause Hapsburg is an historical drama founded on the quarrel of Rudolf II. with his brother Matthias. In the gloomy, lonely emperor, embittered and stubborn, we have a picture of the poet himself at this time. The idea of Die Jüdin von Toledo was found in Lope de Vega, but Grillparzer departed widely from his Spanish source.

His countrymen soon felt his silence and repented of their neglect of him, but it was — zu spät. His fiftieth

birthday was publicly celebrated, but he paid no heed to it. In 1843, he set out on a journey to the Orient, but soon returned, weary of the world and disgusted with everything, finding Austrian oppression everywhere. Again his birthday was celebrated by the leading literati and artists in 1844. In 1846, he was one of the first chosen by the Emperor for the Academy of Sciences. But he hardly noticed these honors; they all came — zu spät.

From about this time dates his remarkable story, *Der arme Spielmann*, which came from his very heart. It is one of the most pathetic stories in the world's literature and might almost be called an autobiographical study.

The troublous times of 1848 aroused him for a moment. To Radetzky he wrote a poem, which was read over all Europe with enthusiasm and became the watchword of the conservatives. In the winter, 1850-51, the excellent dramaturgist Laube brought his plays again upon the Viennese stage with the greatest success. But Grillparzer could not be drawn from his seclusion; he would not attend a single performance, nor allow a new play to appear. The recognition and veneration of his genius came too late. In 1856, he was retired from his government position with the title of Hofrat. In a little room on the fourth floor of the Spiegelgasse No. 7 he lived alone, silent and sad. The sisters Fröhlich kept house for him, and attended to his wants. At times he disappeared so completely from the world that only his house companions knew he still lived. At others, wrapped in his gloomy dark-green mantle, he wandered through the dusky, chilly labyrinth of Old Vienna like the genius loci. He occupied himself with his studies in the Spanish drama and Greek literature, with his piano and his autobiography, which was written in accordance with the statutes of the Academy of Science, but extends only to the year 1836. The great events of 1870 aroused only resentment in him. In 1871, his eightieth birthday was celebrated with festival productions of his plays throughout Austria and Germany. High and manifold honors were paid to him. The old poet was much moved, but said to Laube—es ist viel, viel zu spät. He died January 21, 1872, in the city he never ceased to love and out of which he could not live.

Certainly the fortitude with which Grillparzer fought his inherited malady, and the dignity with which he bore the heavy burden of his troubled life, bespeak a noble nature. With his good sense and kind heart, his naive nature and artistic temperament, his honor and his humor, he was a true Viennese. But the brutal oppression in Austria before 1848 crushed the fine, noble spirit in the man. Just as "the spacious times of great Elizabeth" made Shakspere, so the intellectual marasmus of Metternich's régime unmade Grillparzer.

April

#### GRILLPARZER AS POET

Grillparzer's dramatic works are best divided into four classes: the fatalistic, the classical, the historical, the fantastic.

Only once (in the Ahnfrau) did the poet come in contact with the German fate-tragedy, which presupposes the supernatural, and then he outdid all his predecessors. He even added another element, the robber-chieftain idea taken from Schiller, to the usual gruesome ghosts, awful storms, fatal daggers in conspicuous places, shooting, murders, shouting, horrors, patricide, and incest. The keynote of the Ahnfrau is the d'Alembert malheur d'être. The poet drawing from his own life was exposing the fearful curse of inherited sin and the inevitable force of environment — the insanity in his family and the gloomy home of his childhood. Yet over all is thrown a veil of

lyric beauty which Grillparzer, like Schiller, knew to be essential in art.

The classical drama was the poet's real forte: here he is in touch with Goethe; Sappho is close to Tasso; Des Meeres und der Liebe Wellen to Iphigenie. characterization is broad, tending to types, but idealistic and subjective; the action is mostly of the inner world; the scene, Greece. Grillparzer with his naive intuition and sensuous temperament, like Goethe, was near to the Greeks, but he wrote, as he said, for modern Germans. The predominance of the love element shows the influence of Corneille and Racine. Sappho, which contains a wealth of poetry, is part and parcel of the poet's soul. Art had drawn him like Sappho from life. The drama is a paraphrase of the malheur d'être poète, a graphic picture of the duality of art and life. Sappho is a type, like Grillparzer himself, of what Volkelt designated as die dem Leben nicht gewachsene Innerlichkeit. Art has raised her above life, but she finds it lonely and cold on the heights: she descends from art to life and is lost.

Grillparzer called his version of Hero and Leander Des Meeres und der Liebe Wellen, to indicate the romantic setting of the classic legend. Critics are agreed that it is the best of Grillparzer's works; many rank it as the most beautiful German love-tragedy. Hero is pure harmony, the very soul of Grillparzer's genius. There is no more exquisite art in all dramatic literature.

The great trilogy, Das goldene Vliess (Der Gastfreund, Die Argonauten, Medea), is both classical and fantastic. The fleece, like the dagger in the Ahnfrau, brings destruction, but is now given its psychological significance. It has become a symbol of the false, all-devouring ideal to which one sacrifices the true and the real. It is another form of that to which Sappho and Grillparzer himself succumbed. Like the Hort in the Nibelungenlied,

more like me may it larger's long for Nabolang and the same in the greed of a substantial with the masse in the same in the same in the same in the same in the character of the formal me and with which the character of the formal me and with which the character of the formal means in the same trouble with the formal means in the same trouble with the formal means in the formal means in the formal means from the act of Good manners. It is a same in the link between the formal means and the formal means in the link between massess and the moterns. The posture is the massess and the moterns. The posture is the masses in the mas

The national grade was few Frigueste's force: like Shapers us have was no mark it be held by face He memper is virus in Sender's lines, which were to merry in is have haure the ememoral person and the name with the east less interesting in him than idea come orgen and me man which the Ansaria he gave it he letter when Less gave in Francis in his Princi Francis was Howard The manne again is pessinis ber a green marriame, miestr distinsimed and broken by menessity. It In your Diract scales Heve the her as a porture of the poet houself practising self-count even it efficiement if said. But the character of German Shelity st grem in Libright of the Navinegotiles has Decrine a minimum not the master him the stave of duty. In this pay the, we find diffiquence's favorite theme, the Changer of greatness. The Brute-Taries in House Hapsber a the expiration of animal in comment in passing, the malady of the house of Haysburg, want of will. Rebill the messione freamer arms and astrologic, the arbem einmen ti Lope as Vega has mack ti Gellparzer's two personality in time. For his There was Thich Gillparmer is four little mosticed in Large de Vega. In the latter's version it was the love-charm, in the former's it is the belief alone in it which is potent. The *Jüdin* is a deep psychological study of character and environment. The figure of the Jewess is perfect of its kind: Rahel is fascinating—physically, like Merimée's Carmen and Sudermann's Salome.

The fantastic drama is the natural expression of the naive, poetical Viennese temperament. Its ardent exponent was Raimund, whose Verschwender contains much the same thought as Der Traum, ein Leben, which he recognized as the ideal he had so often striven to attain. Weh dem, der lügt, both historical and fantastic, shows a delicacy of touch seldom found in German literature. Its theme is the exaggeration of the idea of truthfulness, but it contains too much moralizing and too little action. Libussa, too, is both historical and fantastic. It is another drama of disillusion, the conflict of culture and nature presented in remarkable symbolism. This wonderful play. unsuited for the stage, is the richest in thought of all the poet wrote. It illustrates the inevitable tragedy of twentieth century life, the victory of science over simplicity, of culture over nature, of prose over poetry, of utility over art. In the beautiful fragment Esther, the rise of the heroine by her tender grace and nobility of soul to queen, is exquisite art and complete in itself.

As a lyric poet Grillparzer is of no great importance; he lacked the requisite tenderness and subjectivity. He also felt, as he said, too deep a shame at exposing his uncovered soul (seinen inneren Menschen nackt zu zeigen). The antagonism of the man and the poet in his nature was an ever-present barrier to the overflow of his feelings. His lyrics are often pregnant with thought, but hard in form and harsh in sound. Nevertheless, several of them are part and parcel of the man; as he said,—gelöste Teile meiner Seele.

His epigrams, witty and incisive, are among the best in the German language. Of the poet's two Novellen, Das Kloster von Sendomir is a strong story of love, deception, revenge, and penance. The other, Der arme Spielmann, is one of the most pathetic and perfect tales in all literature. It is the opposite of the poet's usual theme, not the disillusion of the victor, but the transfiguration of the conquered—"the glory of the imperfect." It shows what music meant to him.

Grillparzer was the poet of disillusion: he could not have been otherwise in a land of disillusion. The burden of all his song is renunciation and resignation. His solution of life is contemplative retirement in peace and innocence, the Beatus ille qui procul negotiis of Horace. For this he has been reproached, although the self-same solution was reached by Goethe.

Grillparzer said, ---

Des Menichen em'ges Los, es heißt entbehren;

Goethe said. -

Entbehren follft bu, follft entbehren.

Grillparzer would lead us from the false ideals of fame and glory to the true realities of simplicity and contentment. This melody of the einfach Herz runs through all his dramas. It cannot be denied that it becomes monotonous. Monotony of motivation, situation, and thought is Grillparzer's great fault. His favorite picture is of a person away from the world leading a quiet natural life: at the door of content ambition knocks with its false echoes of fame. Then comes the fierce struggle for greatness, then the disillusion. He never tired of his theme, the contrast between a fiery passionate nature and one under perfect control: both of these he drew from himself, the one from his heart, the other from his

head. He practised self-control almost to self-annihilation: he took pleasure in making himself a martyr. He saw with a grim satisfaction the ideal shattered by the real. He felt in himself the conflict of the Artist and the Philistine; or, as Heine would have put it, between the Hellene and the Nazarene. These dual natures struggled for supremacy! Alas, the Nazarene drove out the Hellene! The glorious power and noble pride of the poet were lost in the submission and humility of the man. He was not a heaven-storming Titan like Dante, Michelangelo. Beethoven, Goethe, but he was the artist bar excellence. He knew and drew women better than men. He learned his craft from Lope de Vega, to whom of all poets he stood nearest. His nature and his art were southern, not northern: as a South-Austrian he was nearer Italy than Germany. Inspiration was his god, yet he acquired an unsurpassed technique. His earlier plays are full of rushing action, his later show more careful characterization. He turned from effect to cause; his naive intuition was lost in too close introspection.

His art was sacred to him; to it he sacrificed all else. He saw through the false ideas of Schlegel and the Romanticists, as well as of Werner and the Fatalists. He passed from the broad rhetoric of Calderon and Schiller to the exquisite art of Lope and Goethe. Some of his ideas are well worth noting.—Poetry is the natural, individual interpretation of the world; prose, the studied, social. Poetry should deal not with ephemeral phases of life, but with the eternal truths, joy, grief, love, hate. The poet should give us real life, not all, but the essential elements, so accentuated that the non-essentials do not disturb. All art is symbolical; by sifting out the essentials and accentuating the characteristic, giving us a clearer picture of life than nature herself. Art should give not the mere semblance of physical exactness, but the real

essence of psychical significance. Poetry is the symbol of the eternal. The poet should give not his thinking, but his thought; the reader should see, not hear.

Grillparzer belonged to no school, but developed a unique style. From the fatalistic, romantic Ahnfrau he turned to the classic Sappho; in Das goldene Vliess he strikes his style, a remarkable mixture of classic, romantic and realistic elements so admirably contrasted in Des Meeres und der Liebe Wellen. In the Traum, ein Leben the romantic predominates; in Ottokar, the realistic. The Treuer Diener seines Herrn and the Jüdin von Toledo run over into naturalism and are precursors of the modern movement under Sudermann and Hauptmann. The superb symbolism of Libussa has certainly had influence upon Maeterlinck and his school. Thus he was the last of the classicists and the first of the moderns. As he himself put it in 1860,—

Will unfre Zeit mich bestreiten, Ich lass' es ruhig geschehn; Ich somme aus andern Zeiten Und hosse in andre zu gehn.

### DER TRAUM, EIN LEBEN

Grillparzer began the Traum, ein Leben in 1817, after the Ahnfrau and before Sappho: made famous by the former, he at once commenced another romantic drama in similar style and metre. It was abandoned because Küstner, an actor in the Theater an der Wien, for whom the rôle of Zanga was intended, insisted that he could not play the character as a negro, since his facial expression, upon which he prided himself, would be impaired thereby. The poet refused to change the part (18, 191). Shortly afterward Küstner appeared in an unsuccessful dream-play by another author. The novelty of the idea

being gone, Grillparzer ceased work upon his play (19, 77). The one act finished, save for the last scene, was published in 1821 in Lambert's Taschenbuch für Schauspieler, with title Des Lebens Schattenbild, Dramatisches Fragment. He returned to his dream-play in December, 1829, but worked slowly. It was finished in 1831 and given to Schreyvogel, who rejected it, skeptical of the effect of which Grillparzer was certain, having, as he said, seen it acted while writing (19, 152). The manuscript was given to Bauernfeld, who, after changing the designation from "Spectakelstück" to "Dramatisches Märchen," had it finally produced, October 4, 1834, in the Hofburgtheater. The success was unprecedented: it became the poet's most popular play.

The dream as a factor influencing human life is world-old and world-wide; it is sometimes used as a means of deception, more often of instruction. The title of Grill-parzer's Der Traum, ein Leben (Dream, a Life) at once suggests Calderon's La vida es sueño (Life is a Dream). But a careful distinction must be made. In Calderon the hero really lives what he believes a dream; in Grillparzer the hero only dreams what he believes a life. Calderon's process is dream-waking-dream; Grillparzer's, waking-dream-waking. In the first category belong many oriental tales in the Arabian Nights, Shakspere's Prologue to the Taming of the Shrew, and many fairy tales. In the second category belong the famous Persian Artâ Virâf Nâmak, Dante's Divina Comedia, Voltaire's Le blanc et le noir, and many similar tales.

In Calderon's La vida es sueño an oracle foretells at his birth in Prince Sigismund of Poland a terrible tyrant, who shall make a footstool of his father's gray head. To prevent this the old king has him brought up in a lonely tower. Feeling his end near, the father wishes to test his son. A sleeping potion is given and the young

man placed in the palace as crown prince. On awakening he at once becomes a vengeful tyrant and persecutes his father. Again a potion is given and the prince taken back to his tower, where he awakens and believes all was a dream. But he has seen his inner nature and resolves to control it. He afterwards becomes a wise and clement ruler. Calderon seeks the moral elevation of his hero to the Christian doctrine that earthly glory is but a dream. Grillparzer makes much use of this idea.

The Artâ Virâf Nâmak tells of the hero's soul journeying through heaven and hell, while his body lies asleep. He is accompanied by two angels who explain everything to him. All takes place in a moment. Voltaire wove these ideas into his Le blanc et le noir, to show the relativity of time, which thought Grillparzer in turn took from him.

About the time of Grillparzer's play the air was filled with the idea of the evanescence of all things. Schreyvogel's adaptation of Calderon's La vida es sueño was the most popular play in Vienna.

Denn ein Traum ist alles Leben Und die Träume selbst ein Traum.

Addison had already said, — "Surely, man is but a shadow"; Werner wrote, — "Symbol ist alles, was ihr irdisch nennt"; Goethe, — "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis."; Tieck, — "Jede Wirklichkeit, jede Erscheinung ist Symbol." Hoffmann's stories, Jean Paul's novels, and Schumann's music are all steeped in dreams. Grillparzer and Raimund lived in dreams; Lenau dreamt himself into insanity; Kleist's great Prinz Friedrich is a somnambulist. To Heine youth, beauty, love and life were but visions; his poem Traum und Leben ends, —

Dein ganzes Leben war nur ein Traum, Und diese Stunde ein Traum im Traum. This thought was over all Vienna, and Grillparzer said: "In Wien muss das Leben im Traume gelebt werden." Upon Schreyvogel's Das Leben ist ein Traum followed many imitations and parodies. Grillparzer early began to note the symbolical significance of dreams. In 1830 he wrote: "Mein Leben war immer ein Traum, und zwar nicht nach jenem griechischen Spruche des eines Wachenden, sondern in der That, eines der schläft" (III, 184); in 1836: "Ich habe geträumt bis heute, weiss es, und werde fortträumen bis zum Tode" (15, 56). He was also subject to strange hallucinations (19, 182). The dream idea is found in almost all his plays. In 1808 he began to adapt Shakspere's Midsummer Night's Dream; in 1813, Calderon's La vida es sueño. In the Ahnfrau, Bertha says of her father's real vision,—

Ihr habt wohl geträumt, mein Bater! Es giebt gar lebend'ge Träume! (4, 28.)

In 1817 Grillparzer wrote: "Ich stelle mir oft die Wirkung der dramatischen Poesie wie einen Morgentraum. kurz vor dem Aufwachen, vor, wo angenehme Bilder um die Stirne gaukeln, uns mit Freude und Schmerz erfüllen. obschon (wenigstens bei mir) immer der Gedanke dazwischen kommt: es ist ja doch alles nur ein Traum! Aber im nächsten Augenblicke taucht die kaum erwachte Klarheit wieder in die süssen Wellen unter und kommt nur jedesmal, wenn der Eindruck zu stark wird, wieder zum Vorschein." These ideas we shall see used in the Traum, ein Leben. In Sappho, Phaon betravs his love for Melitta in a dream, into which real events play over, " showing his thoughts more clearly than in his waking condition (4, 175-177). In 1821, the poet began to adapt Shakspere's Taming of the Shrew. In the Vliess, Medea proclaims all a dream in almost the words of the Traum, ein Leben, -

Was ist ber Erbe Glüd? — Ein Schatten! Was ist ber Erbe Ruhm? — Ein Traum! (5, 228.)

In this same year the poet relates a vivid dream of Medea, which gave him two ideas used in the play, the brilliancy of dream-life and the relativity of time: "Als ich aus diesem höchst lebhaften Traum erwachte, bemeisterten sich meiner zwei Empfindungen. Erstens kam mir mein wachender Zustand gegen den vorigen vor wie eine Zeichnung gegen ein Gemälde, ein neblichter Tag gegen einen sonnenhellen: dann hatte ich ein eigenes unangenehmes Gefühl der Zeitbegrenzung, da mir früher so vieles, so im Flug und in so kurzer Zeit begegnet war" (III, 146).

In Melusine, closely connected with the Traum, ein Leben, we find the main thought, —

Was die Brust im Wachen enget, Aber treu verschließt der Mund, Hat der Schlaf das Band gesprenget, Thut es sich in Träumen kund. (7, 234.)

In 1829, while at work upon the *Traum*, ein Leben, the poet noted from personal experience the playing-over of reality into dreams; a long-forgotten name came back to him in a dream: "Wie sonderbar, ja beinahe eigentlich mechanisch die Einwirkung der Erinnerung in die Träume ist, erfuhr ich heute wieder... und der Traum wusste, was mir selbst unbekannt war" (III, 180). Later he remarks à propos of this: "Oder ist der Traum ein halber Schlaf, in den schon das Wachen hineinspielt" (III, 220).

Grillparzer gave as his original source Voltaire's oriental story Le blanc et le noir (1764); the tale is to show the relativity of time. Young Rustan, the son of a rich Mirza (Marquis) of Candahar, was expected to marry the fair daughter of his father's near friend. In a dream, disclosed as such only in the end, he sees the

Princess of Cachemire at the fair in Cabul. Her father had lost two treasures, a large diamond and a javelin, which would always kill its victim. A fakir had stolen and given them to the princess, who gives the diamond to Rustan. Having been separated, he decides to journey to her, taking with him his two valets: Topaze, beautiful and bright as day, and Ébène, ugly and black as night. Topaze tries to dissuade his master, but Ébène persuades him to go and procures money by pawning to an Armenian the diamond after he has had a perfect imitation made of it. On the journey both valets disappear in the wood with the horses. Rustan searching, is intercepted by a white eagle fighting a black vulture, later by a white elephant and a black rhinoceros. He is stopped by a foaming white torrent, over which a bridge grows during the night. "Is it but a dream?" he cries and passes on. Finally he arrives in Cachemire. He takes his false diamond to the king and unjustly denounces Barbadou, his rival with the real diamond, as an impostor. A duel shall decide, the king agreeing to give his daughter to the victor. At the lists a white magpie cries, "Do not fight!" a black crow, "Fight, fight!" Rustan slays Barbadou and dons his armor, but is himself mortally wounded by the magic javelin, which the princess throws at him, recognizing her lover too late. Rustan is borne to a bed, on either side of which stand the white Topaze and the black Ébène. He chides them with desertion, but they show how they have always attended him in various forms. Four white wings enshroud Topaze; four black ones, Ébène: they disclose themselves as his good and evil genii. - Then all vanishes and Rustan finds himself in his bed at home, having slept but an hour. Awakening in the utmost terror, he will not believe at first it was all a dream.

Grillparzer took from Voltaire the outline of the story,

the scene and costume, and the dream-plan, with the technical trick to leave the spectator in the dark till the end; also, at a long distance, the characters. Voltaire's barely mentioned daughter of the friend of Rustan's father becomes Grillparzer's wonderful Mirza; Ébène becomes the negro Zanga; the two genii, le blanc et le noir, the bright and dark genii at Rustan's bed. Barbadou, unjustly suspected and challenged, becomes Osmin; Rustan's false claim is taken over, as also his presentment in the dream, that he is but dreaming. The bridge-scene recurs and the awakening scene.

A novel by Klinger, Die Geschichte Giafars des Barmaciden, had also much influence upon Grillparzer's play. The young prince, Giafar, lives in idleness with his mother and fair cousin, Fatima. He is incited to escape from his inactivity by a stranger, Achmet. Together they decide to leave on the morrow for a life of active ambition in Hindoostan. After a sad leave-taking from Fatima, Giafar with bright pictures of his brilliant future before him falls upon his divan in a deep sleep, in which he has vivid dreams of a career of crime ever incited and aided by Achmet. As he is about to avenge himself upon an enemy, he is awakened by falling from a dizzy height. Terrified he springs up and cannot believe he has but dreamed until Achmet, standing at his side, persuades him of the truth and that these dreams have but shown him the naked reality of his soul (deine Seele nackend - a phrase used twice elsewhere by Grillparzer). Giafar is cured of his ambition and remains at home, finding peace and happiness in love and duty. Achmet discloses himself as an evil demon of temptation and negation like Mephistopheles in Faust. Klinger used Voltaire, but turned his allegory into psychology. Grillparzer followed Klinger very closely. The scenes before and after the dream, Rustan's career of crime, and his cousin as his betrothed

are from Klinger. The waking scenes are almost identical.

Der Traum, ein Leben, was influenced somewhat by Goethe's Faust. Grillparzer, like Lessing, thought of presenting the whole of the Faust legend in a vision or a dream. From his plans we see he intended to lead the hero by gradual disillusion to find his solution and salvation in self-control and peace of soul (II, 257). Mephistopheles was to be gladly dismissed by his master. Faust was to fall in love with a sweet, simple maiden, who should love him before he her, the daughter of a plain, honest old man. The action was to be symbolical and the close idyllic. All this was taken over into the Traum, ein Leben. Closer contact is found in several scenes. Zanga as unsuccessful tempter and final demon was certainly influenced by Mephistopheles. Mephistopheles urges Faust on with the words,—

Laff' alles Sinnen sein Und grad' mit in die West hinein.

So Zanga to Rustan, ---

Rlar ward's, daß im Thun und Handeln, Nicht im Grübeln 's Leben liegt.

But Goethe's drama is the glorification of an aspiring nature, Grillparzer's, the condemnation. The one is typical German, the other typical Austrian.

Grillparzer's play was much influenced by two operas, Mozart's Zauberflöte and Weber's Freischütz. The poet used several scenes from the Zauberflöte. The opening event, Prince Tamino in the mountainous waste pursued by the great serpent (page 123), gave him the setting and beginning of his second act. Papageno, falsely assuming the credit of having killed the serpent, was the source of Rustan's similar assertion. Grillparzer's altes

Weib, forcing herself with her goblet upon Zanga and Rustan, a scene which has so puzzled commentators, is from the Zauberflöte almost verbally, where ein altes hässliches Weib... mit einem grossen Becher forces herself upon Papageno and Tamino (page 71).

The young huntsman, Max, in Weber's Der Freischütz (Die Jägersbraut), led away from his sweet betrothed, Agathe, and her kind old father to fearful crime by the villain, Kaspar, gave Grillparzer many ideas for his Rustan, Mirza, Massud, and Zanga. The prototype of the Derwisch is also to be found in the hermit of the Freischütz. Agathe, looking out into the beautiful night awaiting her huntsman-lover (page 34), gave Grillparzer his opening scene.

The poet also used a fore-study of his own, *Irenens Wiederkehr* (11, 25), where a young huntsman like Rustan is eager for a life of freedom and adventure. An old wanderer like Massud warns against the dangers of ambition and praises the simple, peaceful life of honest labor and love.

It is interesting to note two points of contact with English literature. The influence of Addison's beautiful Vision of Mirza is evident. The name "Mirza" certainly came from Addison and not Voltaire, who does not use it as a proper noun. The name "Zanga" the poet took from Young's The Revenge, the hero of which is so called.

The results of Grillparzer's careful study of his favorite author, Lope de Vega, are apparent in the succinct style, swift action, and clear expression. He used two of the Spanish poet's plays. In Con su pan se lo coma, the hero, Celio, is raised by the King to highest favor, but returns gladly to his humble lot, saying his greatness was but a dream. His soliloquy on the danger of glory and the illusion of fame was used by Grillparzer for Rustan's die Grösse ist gefährlich (2665). In Donayres de Matico,

Lope also uses the snake episode as a device for sudden rise to favor.

The characterization is simple but good. As the verse and the technique of the Ahnfrau seem studies for the same in the Traum, ein Leben, so the characters too. The characterization, however, is no longer that of a tyro, but of a consummate artist drawing each figure distinctly with a few deft and bold strokes. We have real persons of flesh and blood in the waking scenes most skillfully shaded into phantoms in the dream. Rustan is the typical restless youth, whose eager imagination overestimates his power. Zanga arouses his ambition and leads him from crime to crime, from lying to murder and to despotism. Swiftly and surely the dream shows him his inner nature, not bad but too passionate, not weak but too dependent. Zanga is the representative of that ignorant type, which madly calls for liberty, but is satisfied only with license. He is Rustan's evil genius, degenerating into a demoniac apparition in the dream. Mirza is a charming picture of the poet's favorite type, of the einfach Herz und stiller Sinn. She is a simple, true, devoted maiden. Massud is another favorite type, the firm, thoughtful, noble nature under perfect control. The Derwisch, left indistinct to begin and close the dream with his music, is the reflex of the person in the old myth who puts the hero to sleep.

Most skillfully the poet takes these characters, their experiences and their environment over into the dream through the medium of Rustan's imagination. Their outlines become vague and evanescent; like Rustan they all dream in fancied deceptions of which they are to be disillusioned. The refrain is as ever in dreams,—" too late," the poet's fatal words. The King (Massud taken over), weak and old, lives in the deception of sycophancy. Gülnare (Mirza taken over) lives in the deceptions of her fancies engendered of fairy-tales and fictions. She be-

lieves Rustan as great and good as the Rustan of Persian romance and is, too late, fearfully disillusioned. The man of the rock (Osmin, Rustan's taunter) lived in the deception of favor: the pale, brooding phantom sits upon the rock like the incarnation of undeception, an example and warning to Rustan, but heeded too late. Old Kaleb is from the Derwisch, Rustan's admonisher: he is undeceived in his loyalty. The real Massud and Zanga sleep, but they too are undeceived of illusions; the former of Rustan's nature, the latter of his capability. Most skillfully the poet lets Mirza in waking and in dreaming participate in Rustan's dangers real and fancied. She stands between the dreamers and those awake, neither illusioned nor disillusioned.

The plan of the play, though in four acts, is regular: the three unities are in reality preserved, but not in the dream. The exposition occupies the first act; the initial impulse is in Massud's reproof (line 464). The ascending action takes up the second and third acts to the climax, the murder of the King (line 1855). The anticlimax is soon reached in the people's acclamation (line 1941). The action then descends rapidly to the catastrophe, Rustan's plunge from the bridge (line 2542). The close like the beginning is idyllic.

The treatment is romantic and fantastic; the play is called a dramatic fable by reason of its didactive symbolism. The verse like that of the Ahnfrau is the Spanish trochaic tetrameter, best suited for the idyllic calm of the beginning and end as well as for the fierce heat and mad rush of the dream. The dream-idea was a bold device, as Grillparzer said, to be used but once. The dream itself is carefully wrought out of the well-known phenomena. Just as nothing occurs in a dream that has not its origin in experience or fancy, so Rustan's whole dream-life is the reflex either of his adventures or vivid imaginings, of

what he has heard or read. Good use is especially made of the elements of oriental tales,—the king in danger; rescue by a poor youth; a beautiful princess as reward; then power, war, victory. The whole is steeped in the narcotic atmosphere of oriental vision; the rich verse, the sensuous music, the costly costumes and lavish luxury, the deep and epigrammatic thought. Characters and events become fantastic, vivid, and subject to sudden changes; scenes shift with dizzy speed, and the action rages. One of the finest points is that real events near him disturb the sleeping Rustan and are reflected in his dream. The familiar phenomena of knowing one is but dreaming, the struggle to awaken, and the reckless plunging into the dream again are deftly used. Nothing is more common in dreams than the dizzy fall, and the vague similarity of things.

Although fantastic, the play is very serious; in it Grill-parzer gives us his philosophy of life. His ideal of human happiness was the Horatian Integer vitae scelerisque purus, which he set to music and was wont to sing often of an evening. Rustan, with his vivid imagination, fiery passionateness, and burning ambition is part and parcel of the poet's nature. The folly of this unfettered fancy is graphically shown and the illusion of this exuberant will to live. The solution, which is found in almost all the poet's works, is that which Goethe sought in his garden-house at Weimar, Lope de Vega in his villa near Valencia, Shakspere in his cottage at Stratford.—

Eins: des Innern stiller Frieden Und die schulbbefreite Bruft!

|   | • |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | ! |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   | i |
|   |   | ı |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# Der Craum, ein Leben

Sachs. Mein freund, das grad' ift Dichters Wert, daß er sein Erdumen deut' und mert'. Glaubt mir, des Menschen wahrster Wahn wird ihm im Craume aufgethan: all' Dichtunft und Poeteret ift nichts als Wahrtraum-Deuteret.

Wagner, "Die Meifterfinger von Aftrnberg."

## Personen

Massud, ein reicher Landmann. Mirza, seine Tochter. Rustan, sein Resse. Zanga, Regerstave.

Der Rönig von Samartanb. Gülnare, feine Tochter. Der alte Raleb (ftumm). Rarthan. Der Mann bom Felfen. Ein altes Beib. Gin foniglicher Rammerer. Ein Sauptmann. Erfter Anführer. 3meiter ∫ Eine Dienerin Gulnarens. Gefolge und Rammerlinge bes Ronigs. Frauen und Dienerinnen Gulnarens. 3mei Bermanbte Rarthans. 3mei Anaben. Diener. Rrieger. Bolt beiberlei Beidlechts.

## Der Craum, ein Leben

### Erfter Aufzug

Ländliche Gegend mit Felsen und Bäumen. Links im Borgrunde eine Hatte. Neben ber Thur eine Bank, Sommerabend, Hörnertone ersichallen aus ber Ferne.

#### Mirza fommt aus ber Butte.

Mirza. Horch! War das nicht Hörnerschall? Ja, er ist's! Er kommt, er naht!

> Doch so spät erst! — Warte, Wilber, Du sollst mir's fürwahr entgelten! Unerbittlich will ich sein; Schmollen will ich, zürnen, schelten Und nur spät — recht spät verzeihn.

Ja, berzeihn! Das ist es eben! Darin liegt das Maß des Unglücks. O, man sollte grollen können, Grollen, so wie andre sehlen, Lang und unabänderlich; Daß Berzeihung Preis der Begrung, Und nicht Lohn des Fehlers schiene; Denn es ist fürwahr nicht billig,

10

5

15

Daß die Strafe der Beleid'gung Richt einmal fo lange währe, Ach, als der Beleid'gung Schmerz. Könnt' ich troßig fein, wie er, D. ich weiß, er wäre milder.

Doch, wo bleibt er? Dort herüber Schien des Hornes Ton zu kommen.

(Burlidtretenb und nach allen Seiten blidenb.)

20

25

30

35

40

Dort vom Hügel steigt ein Mann, Mit des Weidwerks Raub beladen. Ob er's ist? — Die Sonne blendet. Scheibend an der Berge Saum, Schüttet sie, in Glut versunken, Ihres Brandes letzte Funken Durch die abendliche Flur Auf des späten Wandrers Spur.

Jepo wendet er das Antlip!
Rustan!? — — Armes, oftgetäuschtes Herz!
Wohl ein Jäger schreitet her,
Rasch beslügelnd seine Schritte In der lauten Doggen Mitte,
Wohl ein Jäger, doch nicht er. —

Trage, wunder Busen, trage, Bist des Tragens ja gewohnt! (Sest fic.)

Abend ist's, die Schöpfung feiert, Und die Bögel aus den Zweigen, Wie beschwingte Silberglöcken, Läuten ein den Feierabend, Schon bereit, ihr füß Gebot,

Daffub tommt aus ber Sutte.

Maffub. Mirza! Mirza (emporfabrend). Rustan!

| Maffub.                         | Jch bin's, Mirza!                    |    |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| Mi                              | idchen, lässest bu ben Bater         | 70 |
| In                              | der Dämmrung fo allein?              |    |
| Mirza.                          | Ach, verzeiht! ich wollte feben —    |    |
| Maffub.                         | Ob er komme?                         |    |
| Mirza.                          | Ach, jawohl.                         |    |
| Maffub.                         | Nun, und —?                          |    |
| Mirza.                          | Reine Spur.                          |    |
| Maffub.                         | 's ift fpät.                         |    |
| Mirza.                          | Nacht beinahe. Alle Jäger            | 75 |
| Ri                              | ngsum aus der ganzen Gegend          |    |
| ල <del>i</del>                  | nd zurück schon von den Bergen;      |    |
| <b>હા</b>                       | aubt mir, denn ich kenne alle,       |    |
| Di                              | e in jenen Bergen jagen;             |    |
| M                               | uß ich sie nicht täglich zählen,     | 80 |
| $\mathfrak{W}$                  | enn den legten ich erwarte?          |    |
| M                               | e Jäger find zurück,                 |    |
| Er                              | allein streift noch im Dunkeln.      |    |
| Maffub.                         | Ja, fürwahr, ein wilder Geist        |    |
| 281                             | hnt in seinem düstern Busen,         | 85 |
| Бe                              | rrscht in seinem ganzen Thun         |    |
| Un                              | d läßt nimmerdar ihn ruhn.           |    |
| Nu                              | r von Kämpfen und von Schlachten,    |    |
|                                 | r von Aronen und Triumphen,          |    |
| Vo                              | n des Kriegs, der Herrschaft Zeichen | 90 |
| Hört man fein Gefpräch ertönen; |                                      |    |
| Ja                              | , des Nachts, entschlummert kaum,    |    |
| S                               | richt von Kämpfen selbst sein Traum. |    |
|                                 | ährend wir des Feldes Mühn           |    |
|                                 | d des Hauses Sorge teilen,           | 95 |
|                                 | eht man ihn bei Morgens Glühn        |    |
| රෙ                              | hon nach jenen Bergen eilen.         |    |

| Dort, nur bort im düstern Wald              |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Ift des Rauhen Aufenthalt;                  |     |
| Du bift, alles ift vergeffen,               | 100 |
| Und es scheint ihm hohe Lust,               |     |
| 'Mal die Wildheit seiner Bruft              |     |
| An des Waldes Wild zu meffen. —             |     |
| Das ist ein unselig Treiben!                |     |
| 3ch beklage bich, mein Rind.                | 105 |
| Mirza. Scheltet drum ihn nicht, mein Bater! |     |
| War er boch nicht immer so.                 |     |
| O, ich weiß wohl eine Zeit,                 |     |
| Wo er fanft war, fromm und mild.            |     |
| Wo er stundenlange saß                      | 110 |
| Auf dem Grund zu meinen Füßen,              |     |
| Bald des Haufes Arbeit teilend,             |     |
| Bald ein Märchen mir erzählend,             |     |
| Bald — o, glaubt mir, lieber Bater!         |     |
| Er war bamals fanft und gut.                | 115 |
| Hat er seither sich verändert,              |     |
| Ei, er kann sich wieder ändern;             |     |
| .Und er wird's, gewiß, er wird's!           |     |
| Maffub. Wähnst bu, mich zu überzeugen,      |     |
| Und kannst es dich selber nicht?            | 120 |
| Mirza. Glaubt, mein Bater, diefer Stlave,   |     |
| Zanga, er trägt alle Schuld.                |     |
| Seit er trat in unfre Hütte,                |     |
| Seit erklang sein Schmeichelwort,           |     |
| Floh die Ruh aus unfrer Mitte               | 12  |
| Und aus Rustans Busen fort. —               |     |
| Rustan, wahr ist's, schon als Anabe         |     |
| Horcht' er gerne großen Thaten,             |     |
| übt' er gerne Ungewohntes,                  |     |

| Wollt' er gerne, wa <b>s er kann.</b><br>Wär' das schlimm? Er ist ein Mann.<br>Stets doch hielt er die Gedanken<br>In des Hauses frommen Schranken | 130 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und gebot dem raschen Mut. —                                                                                                                       |     |
| Zanga kam. Sein Hauch, verstohlen,                                                                                                                 | 125 |
| Blies die Asche von den Kohlen                                                                                                                     | 135 |
| Und entflammte hoch die Glut.                                                                                                                      |     |
| O, ich habe fie belauscht!                                                                                                                         |     |
| Oft, wenn Ruftan mir versprochen,                                                                                                                  |     |
| Richt zu gehen nach ben Bergen,                                                                                                                    | 140 |
| Und er still und ruhig saß,                                                                                                                        |     |
| Da trat Zanga vor ihn hin,                                                                                                                         |     |
| Und von Schlachten hört' ich's tönen                                                                                                               | ÷   |
| Und von Kämpfen und von Siegen.                                                                                                                    |     |
| Hoch empor und immer höher                                                                                                                         | 145 |
| Stieg die Glut in Rustans Wangen,                                                                                                                  |     |
| Jede seiner Fibern zuckte,                                                                                                                         |     |
| Und die Hände ballten sich;                                                                                                                        |     |
| Aus den tiefgezognen Brauen                                                                                                                        |     |
| Schossen Blize wilden Feuers,                                                                                                                      | 150 |
| Und zulest —                                                                                                                                       |     |
| da sprang er auf,                                                                                                                                  |     |
| Langte von der Wand den Bogen,                                                                                                                     |     |
| Warf den Köcher um den Nacken,                                                                                                                     |     |
| Und hinaus — hinaus zum Walde!                                                                                                                     |     |
| Maffub. Armes Rind! und achtet nicht,                                                                                                              | 155 |
| Hart und forglos, — der Berkehrte! —                                                                                                               |     |
| Deines Rummers, beiner Angst.                                                                                                                      |     |
| Mirza. Angst? warum benn Angst, mein Bater?<br>O, ich weiß, der starke Rustan                                                                      |     |

| · ·                                     |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Erfter Aufzug                           | 9   |
| Rennt nicht Furcht und nicht Gefahr     | 160 |
| Dann ist Zanga ja mit ihm.              |     |
| Maffub. Doch nur zwei.                  |     |
| Mirza. Er zählt für viele.              |     |
| Maffud. In der Nacht-                   |     |
| Mirza. Er fennt ben Pfab!               |     |
| Maffub. Wie fo leicht ein wildes Tier - |     |
| Mirza. O, es flieht das Wild ben Jäger. | 165 |
| Maffub. Ober gar -                      | -   |
| Mirza. Was, Bater, was?                 |     |
| Sprecht es aus und tötet mich!          |     |
| Maffub. Armes Rind, das ift bein Los,   |     |
| Wenn dich, wie ich sonst wohl dachte,   |     |
| Einst an ihn ein festres Band —         | 170 |
| Mirza. Bater, es wird fühl; wir wollen  |     |
| In die Hütte doch zurück.               |     |
| Ch wir's denken, kommt auch er.         |     |
| Maffub. Nun, fo sei's benn, wie es ist! |     |
| Die dort oben mögen walten.             | 175 |
| Was ihn heut zurücke hält,              |     |
| Denk' ich wohl beinah zu wissen.        |     |
| Mirza. Wie? Ihr wißt?— O, sprecht!      |     |
| Maffub. Dein Derwisch,                  |     |
| Der beforgte, fromme Mann,              |     |
| Der dort haust in jenem Walde,          | 180 |
| Sandte kaum nur schnelle Botschaft,     |     |
| Mir zu melden, daß man sage,            |     |
| Rustan habe Streit erhoben              |     |
| Auf der Jagd mit einem Weidmann. —      |     |
| Mirza. Streit? — Mit wem?               |     |
| Maffud. Mit Osmin, heißt es,            | 185 |
| Unsers Emirs ältstem Sohn.              |     |

Der am Hof zu Samarkand In bes Königs Rammer bienet Und, mit Urlaub bei bem Bater. Sich ben Jägern beigefellt. 190 Rustan schlug nach ibm, und -Mirza. Mehr noch? Und fie griffen zu ben Waffen. Maffud. Waffen? Mirza. Maffub. Doch man ichied fie fcnell, Und der Streit ward ausgetragen. Mirza. Doch vielleicht -Sei rubia, Rind! Maffud. 195 Osmin ist schon beimaekehrt Und nichts weiter zu beforgen. Aber Ruftan ahnet wohl, Dag mir Runde feiner Rafcheit, Und er scheut, mir zu begegnen. 200 Raum wird's vollends Racht, fo schleicht er, Seines Oheims Blid vermeibend. Leife wohl in fein Gemach.

205

210

Darum, Mirza, lag uns gehn; Unfre Gegenwart, bedünkt mich, Sielt ihn wohl fo lange fern.

Und Ihr gürnt ihm? Mirza.

Soll' ich nicht? -Maffub. Siehst du mich schon flebend an? D. ich weiß mobl. jedes Wort. Tadelnd, rauh zu ihm gesprochen: Wie ein Pfeil aus schwachen Sänden, Brallt von feinem ftarren Bufen Und bringt in bein weiches Berg. Romm nur, tomm! 3ch will nicht ichelten.

(Beibe in bie Sitte ab.)

| Paufe. | Dann | fő leið t | Zanga, | nach allen | Seiten | umherfpähenb, | herein. |
|--------|------|-----------|--------|------------|--------|---------------|---------|
|--------|------|-----------|--------|------------|--------|---------------|---------|

### Zauga. Rommt nur, Herr, die Luft ift rein!

215

#### Ruftan tritt auf mit Bogen und Rocher.

Banga. Munter, Herr! Was foll bas heißen? Warum bufter und beklommen? Was ift Arges benn geschehn? Daß Ihr einem platten Jungen, Der recht unverständig prablte, 220 Euch zu böhnen fich erfrechte, Etwas unfanft mitgefpielt, Das ist alles. Und was weiter? Guer Oheim wird wohl ichelten ; Sei es drum! Gönnt ihm die Luft. 225 Auftan. Glaubst bu, bag ich feine Worte, Seines Tabels Ausbruch scheue? Nimmer brauch' ich zu erröten, Was ich that, kann ich vertreten: Rönnt' ich's nicht, ich war' nicht hier. 230 Nicht der Schmerz, den mir sein Zürnen, Der, ben es ihm felber toftet, Macht mich feinen Anblid fliehn. Könnt' er all doch feine Sorge, Seine Angst um mich, mit einem, 235 Einem Reuerauffe ftromen Auf dies unverwahrte Herz Und dann falt und rubig bleiben Bei bes Wilben Thun und Treiben. Bier! er fühle feinen Schmerg. 240 Aber, daß ich feben muß,

Wie der Nahverwandten Bünsche. Bleich entzügelt wilden Pferden, Nord= und füdenwärts gespannt, Un bem Leichnam unfers Friedens. 245 Rafch gespornt, zerfleischend reißen ; Dak ich febe, wie wir beibe. Bürgern gleich aus fremben Bonen, Bang uns gegenüber ftebn, Sprechen, und uns nicht beareifen, 250 Einer mit bem andern gurnend, Ob aleich Lieb in beiber Bergen. Weil, was Brot in einer Sprache, Gift beift in bes andern Runge, Und ber Gruß ber frommen Libbe 255 Fluch scheint in dem fremden Ohr: Das ruft biefen Schmerz embor. Run, fo lernt benn feine Sprache, Er mird Eure nimmer lernen! Und wer weiß? An Lektionen 260 Läkt's der alte Berr nicht fehlen. Bleibt im Land und nährt Euch redlich! Auch die Rube hat ihr Schönes. Spotte nicht! Denk an Osmin! Ruftan. Gleicher Lohn barrt gleicher Frechheit. 265 Ba, bei Gott! Es foll tein Prabler Tropig bor mich bin fich ftellen Und mich mit ben Augen meffen, Den verschämten, teufchen Degen Wiegend auf ben glatten Schenkeln; 270 Er foll's nicht, wenn nicht fein Ropf Bärter ist als Osmins Schäbel, Tücht'ger ift als biefe Fauft.

| Erfter Unfzug                                | 13  |
|----------------------------------------------|-----|
| Bin ich nichts, ich kann noch werben,        |     |
| Rasch und hoch ist Heldenbrauch;             | 275 |
| Was ein andrer tann auf Erden,               |     |
| Ei, bei Gott! das kann ich auch.             |     |
| Zanga. Herr, Ihr sprecht nach meinem Herzen. |     |
| Ruftan. Wie fo schal dünkt mich dies Leben,  |     |
| Wie so schal und jämmerlich!                 | 280 |
| Stets das Heute nur des Gestern              |     |
| Und des Morgen flaches Bild;                 |     |
| Freude, die mich nicht erfreuet,             |     |
| Leiden, das mich nicht betrübt,              |     |
| Und der Tag, der, stets erneuet,             | 285 |
| Nichts doch als fich selber giebt.           |     |
| O, wie anders dacht' ich's mir               |     |
| In entschwundnen schönern Tagen!             |     |
| Zanga. 's ift auch anders, muß ich fagen.    |     |
| Nur Geduld! es wird schon kommen.            | 290 |
| Zeit thut alles, Zeit und Mut.               | •   |
| Jener Fürst von Samarkand,                   |     |
| Den Osmin als Herrn genannt,                 |     |
| War, wie Jhr, des Dorfes Sohn,               |     |
| Jest von Macht und Glanz umgüldet;           | 295 |
| Ihr feid aus demfelben Thon,                 |     |
| Aus dem Glück die Männer bildet              |     |
| Für den Purpur, für den Thron.               |     |
| Ruftan. D, es mag wohl herrlich fein,        |     |
| So zu stehen in der Welt                     | 300 |
| Boll erhellter, lichter Hügel,               |     |
| Boll umgrünter Lorbeerhaine,                 |     |
| Schaurig schön, aus deren Zweigen,           |     |
| Wie Gefang von Wundervögeln,                 |     |
| Alte Heldenlieder tönen,                     | 305 |
|                                              |     |

Und por fich die weite Chne. Lichtbestrahlt und reich geschmückt, Die zu winken scheint, zu rufen : Starker, nimm bich an ber Schwachen! Rühner, mage! Wagen fiegt! 310 Was du nimmft, ift dir gegeben ! Sich hinabzusturzen bann In das rege, wirre Leben, . An die volle Bruft es bruden. Un fich und boch unter fich: 315 Wie ein Gott, an leisen Fäben Trokende Gewalten lenken. Rings zu fammeln alle Quellen. Die, vergeffen, einfam murmeln, Und in stolzer Giniaung, 320 Bald beglüdend, bald zerftörend, Braufend durch die Fluren malzen. Reidenswertes Blud ber Broke! Welle kommt und Welle geht. Doch ber Strom allein besteht. 325 Recht! Der Strom allein besteht. Ranga. Schon mein Bater mar ein Arieger, Ruftau. Meines Baters Bater auch. Und fo fort durch alle Grade. Ihr Blut pocht in diefen Abern, 330 Ihre Rraft stählt biefe Fauft, Und ich foll hier mußig träumen, Schauen, wie fich jebermann Lorbeern bflüdt bom Reld ber Chre, Früchte bricht vom Lebensbaum, 335 Und mich felbst zur Ruh verdammen? Ihr follt nicht! beim himmel, nicht! Ranga.

Zahllos, wie ber Sand am Meere,

| Still und stumm                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Weit hinum,                           | 370 |
| Düster, wie das Nebelgrauen,          |     |
| Das noch lag auf Feld und Auen.       |     |
| Durch den Duftqualm fah man's bligen  |     |
| Bon dem Strahl der Eisenspißen;       |     |
| Und als jest der Nebel wich,          | 375 |
| Zeigte Rog und Reiter fich.           |     |
| Da fühlt' ich mein Herz sich wandeln, |     |
| Jeder Zweifel war besiegt;            |     |
| Rlar ward's, daß im Thun und Handeln, |     |
| Nicht im Grübeln 's Leben liegt. —    | 380 |
| Und als nun erschallt das Zeichen,    |     |
| Beide Heere sich erreichen,           |     |
| Brust an Brust,                       |     |
| Götterluft!                           |     |
| Herüber, hinüber,                     | 385 |
| Jest Feinde, jest Brüder              |     |
| Streckt der Wordstahl nieder;         |     |
| Empfangen und geben                   |     |
| Den Tod und das Leben                 |     |
| Im wechselnden Tausch,                | 390 |
| Wild taumelnd im Rausch.              |     |
| Die Lüfte erschüttert,                |     |
| Die Erde zittert                      |     |
| Von Pferdegestampf,                   |     |
| Laut tofet der Rampf!                 | 395 |
| Die Gegner, sie wanken,               |     |
| Die Gegner, sie weichen,              |     |
| Wir, mutig und jach,                  |     |
| Den Fliehenden nach,                  |     |
| Über Freundes und Feindes Leichen.    | 400 |

| Erfter Aufzug                             | 17  |
|-------------------------------------------|-----|
| Jept auf weitem Feld                      |     |
| Der Würger hält,                          |     |
| Überschaut die gefallenen Ühren,          |     |
| Doch kann er ber Freude nicht wehren.     |     |
| Sieg! ruset es: Sieg!                     | 405 |
| Herr, das heißt Leben! Es lebe der Krieg! |     |
| Rustan. O, halt ein! Du tötest mich.      |     |
| Zanga. Wenn fo ein Gefangener,            |     |
| Ein Berkaufter spricht, ein Sklave,       |     |
| Bas muß erst — Doch still! Genug.         | 410 |
| (Er zieht sich zurück.)                   |     |
| Mirza fommt aus ber Gutte.                |     |
| Mirza. Ruftan — ?                         |     |
| Rustau. Ha, man kommt!                    |     |
| Mirza. Du bift es?                        |     |
| Ronntest du so lange weilen?              |     |
| O, wir zitterten um dich.                 |     |
| Rustau. Ist es benn so ungewöhnlich?      |     |
| Mirza. Ungewöhnlich? Das wohl nicht;      | 415 |
| Aber schmerzlich drum nicht minder.       |     |
| Sag' ich mir gleich jeden Morgen:         |     |
| Spät erst wird er wiederkehren,           |     |
| Hoff ich dich doch immer früh;            |     |
| Und der Wunsch und die Erwartung          | 420 |
| Sind gar reich an Möglichkeiten.          |     |

425

Weil du ruhig bift und forglos, Glaubst du denn, wir wären's auch? Immer sließen meine Thränen, Was auch die Erfahrung spricht;

Für ben Dut giebt's ein Gewöhnen,

Aber für die Sorge nicht. — Warum wenbest bu bich ab?

Ruftan. Sorch! Dich buntt, ber Bater ruft.

Mirza. Ich foll gebn? D. fomm bu mit! Du bift beiß, die Nachtluft fühl,

Und der müde Fuß will Rube.

Ruftan. Lag nur! Bier -

Nicht doch! Du follst! Mirza.

In der Hütte rubt sich's besser. Und bas Abendessen wartet.

435

430

Romm! Der Bater gurnt nicht mehr, Alles ift bergeffen. - Romm!

(Mit Ruftan in bie Sutte ab.)

Banga. Deut' mir eins ber Liebe Werke, Ob Berluft fie, ob Gewinn? Biebt bem Beibe Mannerstärke Und dem Manne - Beiberfinn.

440

Sei's! Man muß nicht aleich verzweifeln. (Er folgt ihnen.)

#### Das Innere ber Hütte.

Im Mittelarunde ein Tifch mit ben Reften einer Abendmablgeit und Licht, an beffen einem Ende Maffub nachbentlich fist. Rechts, im Sintergrunde, ein Rubebett. Mirza führt Ruftau berein; balb nach ihnen Banga.

Mirza. Sier ift Ruftan, lieber Bater! Seht, er hatte sich verirrt.

Bo? - Ei, gleichviel! er ift bier.

445

Ja, die Wege bort im Walde

Sind verworren und verschlungen;

Bricht der Abend noch herein, Braucht es Glück, den Pfad zu finden. Nun, er fand ihn; Dank dem Himmel! Künftig eilt er wohl ein wenig, Sieht er sich die Sonne neigen.

450

1

### Sepe dich!

(Da Rustan neben dem Alten niedersitzen will, sich zwischen beibe brängenb.)

Nicht hier! Rein, borthin!

Ich muß bei bem Bater sigen.

Seht doch: 's ist mein Chrenplay.

455

(Ruftan fest fic an das andere Ende des Tifches.)

Maffub (fanft, doch ernft). Ruftan!

Mirza (rasch einfallend). Bater, könnt Ihr's glauben?

Racha, unfre Magd, will wiffen —

Maffub. Liebe Tochter! -

Mirza. Wollt Ihr Wein?

Maffub. Gönne mir ein Wort mit ihm!

Nur ein Thor verhehlt den Brand;

Wir, mein Rind, wir wollen löschen!

Mirza. Ihr verspracht mir -

Maffub. Fürchte nichts;

Doch es muß einmal zur Sprache.

Sohn, seit lange schon bemerk' ich, Daß du unsern Anblick meidest; Die Bewohner dieses Hauses. Und ihr stilles Thun und Treiben Scheint dir nicht mehr zu gefallen. Auf den Bergen ist dein Lager, In den Wäldern deine Wohnung, Und das Heulen wilder Tiere,

465

460

470

| Sturmbewegter Bäume Dröhnen<br>Scheint dir lieblicher zu tönen,<br>Als der Rahverwandten Wort.<br>Rauh und düfter ift dein Wefen,<br>Zank und Hader dein Geschäft,<br>Heute nur, ich hab's vernommen, |   | 475 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| Daß du mit Osmin im Walde                                                                                                                                                                             |   |     |
| Streit erregt —                                                                                                                                                                                       |   |     |
| Zauga (ber fic um ben Tifc beschäftigt hat, einfallenb).<br>Erregt? Mit Gunft,                                                                                                                        | • |     |
| Das kann ich Euch besser sagen.                                                                                                                                                                       |   | 480 |
| Massub. Du!                                                                                                                                                                                           |   |     |
| Banga. Ich hab's mit angefehn.                                                                                                                                                                        |   |     |
| Maffud. Hüte bich!                                                                                                                                                                                    |   |     |
| Zauga. Ei, wahr ift wahr!                                                                                                                                                                             |   |     |
| Und erlaubt Ihr, so erzähl' ich's.                                                                                                                                                                    |   |     |
| Mirza. Hört ihn, Bater, mir zulieb!                                                                                                                                                                   |   |     |
| Banga. Mittag war es, und die Jäger,                                                                                                                                                                  | • | 485 |
| Bon der Arbeit Last zu ruhn,                                                                                                                                                                          |   |     |
| Ramen alle, wie sie pflegen,                                                                                                                                                                          |   |     |
| Auf dem Wiesengrund zusammen,                                                                                                                                                                         |   |     |
| Und am Rand der klaren Quelle                                                                                                                                                                         |   |     |
| Mit des Weidsads kargem Vorrat                                                                                                                                                                        | • | 490 |
| Und Gespräch sich zu erlaben.                                                                                                                                                                         |   |     |
| Unter ihnen war Osmin,                                                                                                                                                                                |   |     |
| Ein verwöhnter trop'ger Junge,                                                                                                                                                                        |   |     |
| Der von Öl und Salben duftet,<br>Wie 'nes Blumenhändlers Laden.                                                                                                                                       |   |     |
| Der that denn gar breit und vornehm,                                                                                                                                                                  | • | 495 |
| Sprach von seinen Heldenthaten,                                                                                                                                                                       |   |     |
| Seinem Glücke bei den Weibern,                                                                                                                                                                        |   |     |
| Wie des Königs Tochter felber                                                                                                                                                                         |   |     |
| with ore striking and the letters                                                                                                                                                                     |   |     |

| Er hat recht, hat heute recht;                 |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Morgen nicht mehr, leb' ich noch.              | 530         |
| Oheim, gebt mir Urlaub!                        |             |
| Massub. Wie?                                   |             |
| Ruftan. Seht, mich dulbet's hier nicht länger, |             |
| Diese Ruhe, diese Stille,                      |             |
| Lastend drückt sie meine Brust.                |             |
| Ich muß fort, ich muß hinaus,                  | <b>5</b> 35 |
| Muß die Flammen, die hier toben,               |             |
| Strömen in den freien Üther,                   |             |
| Drücken diesen heißen Busen                    |             |
| An des Feindes heiße Bruft,                    |             |
| Dağ er in gewalt'gem Anstoğ                    | 540         |
| Breche, oder sich entlade;                     |             |
| Muß der aufgeregten Kraft                      |             |
| Einen würd'gen Gegner suchen,                  |             |
| Ch sie gen mich selbst sich kehrt              |             |
| Und den eignen Herrn verzehrt. —               | 545         |
| Seht Ihr mich verwundert an?                   |             |
| "Nur ein Thor verhehlt den Brand,"             |             |
| Spracht Ihr selber; laßt mich löschen.         |             |
| Gebt mir Urlaub und entlaßt mich!              |             |
| Maffub. Wie, du wolltest -?                    |             |
| Rustan. Was ich muß!                           | 550         |
| Massub. Und denkst nicht —?                    |             |
| Rustau. Es ist bedacht!                        |             |
| Maffub. So vergiltst du unsre Liebe?           |             |
| Ruftan. Nimmer sie hinfür mißbrauchen,         |             |
| Das ist alles, was ich kann.                   |             |
| Maffub. Rauh und bornicht ist der Pfad.        | 555         |
| Rustan. Sei es! führt er nur zum Ziele.        |             |
| Massub. Und das Ziel, es ist verderblich.      |             |

| Erfter Aufzug                                                              | 23          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rustan. Also sagt man. Ich will's kennen.<br>Was man weiß, befriedigt nur. |             |
| Maffub. Diefe, mich willst du verlassen?                                   | 560         |
| Ruftan. Lange nicht, kehr' ich zurück                                      | <b>J</b>    |
| In der Teuern liebe Mitte,                                                 |             |
| Teile wieder Eure Hütte,                                                   |             |
| Ober ihr mit mir mein Glück.                                               |             |
| Mirza. Ruftan!                                                             |             |
| Ruftan. Mirza! Ich verftebe;                                               | 565         |
| Doch wir sehen uns ja wieder                                               |             |
| Doppelt glücklich, doppelt froh.                                           |             |
| Maffub. Magft bu ihre Thränen schauen                                      |             |
| Und dich kalt —                                                            |             |
| Rustan. Ich kann nicht anders.                                             |             |
| Maffub. Wiffe benn nun auch bas Lette:                                     | 570         |
| Diese hier, sie liebt bich.                                                | _           |
| Rustau. Mirza!                                                             |             |
| hier auch. — Doch, es ist beschlossen!                                     |             |
| Niemals, oder deiner wert!                                                 |             |
| Mirza. Rustan!                                                             |             |
| Massub. Halt! So meint' ich's nicht!                                       |             |
| Rann er deiner, Rind, entraten;                                            | <b>5</b> 75 |
| Massud's Tochter bettelt nicht.                                            |             |
| Zieh denn hin, Berblendeter,                                               |             |
| Ziehe hin! und mögest du                                                   |             |
| Nie der jetigen Stunde fluchen.                                            |             |
| Rustan. Heute noch?                                                        |             |
| Massub (sich abwendend). So bald du willst.                                | 580         |
| Rustau. Zanga, nach ben Pferben!                                           |             |
| Banga. Gern!                                                               |             |
| Massub. Wozu diese hast'ge Eile?                                           |             |
| Halt! Es ist jest dunkle Nacht;                                            |             |

| Ungebahnet sind die Pfade<br>Und gefahrvoll jeder Schritt.<br>Davor wahr' ich dich zum mindsten.<br>Schlaf noch einmal hier im Hause,<br>Denk noch einmal, was du willst:  | 585         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Trifft der Tag dich gleichen Sinnes,<br>Nun, wohlan, so ziehe hin!<br>Mirza, komm! wir lassen ihn.<br>Wirza. Bater! Nur dies einz'ge Wort.<br>Rustan! jener alte Derwisch, | 590         |
| Der dort wohnt in nahen Bergen,<br>Und den du, ich weiß, nicht liebst,<br>Ja, kaum einmal wolltest sehen,<br>Während er besorgt um dich;                                   | 595         |
| Er versprach mir, heut zu kommen,<br>Und nur erst glaubt' ich zu hören<br>Seines Saitenspieles Ton,<br>Das er führt auf allen Wegen.                                       | <b>6</b> 00 |
| O, versprich mir, eh du scheibest,<br>Ihn zu hören, ihn zu sprechen;<br>Erst, wenn fruchtlos, zieh mit Gott.<br>Rustan. Und wozu!                                          |             |
| Mitau. Kommt er morgen früh genug,<br>Mag er wie die andern sprechen.<br>Maffub. Nur zur Ruh! Laß ihn sich selbst.                                                         | <b>6</b> 05 |
| Jedem Sprecher fehlt die Sprache,<br>Fehlt dem Hörenden das Ohr.<br>Gute Nacht denn.<br>(Er geht mit Mirsa.)                                                               | 610         |
| Mirza. Rustan!<br>Rustan. Zanga!                                                                                                                                           |             |

615

620

Morgen früh die Pferde!

Zauga.

Wohl!

(Er folgt ben beiben. Alle brei ab.)

Ruftan. Sie find fort. — Es pocht doch ängstlich!

Sie ift gar zu lieb und gut!

Ob auch - Fort! - Ich bin erhört!

Und was lang als Wunfch gefchlummert,

Tritt nun wachend vor mich hin.

Seid gegrüßt, ihr holben Bilber,

Seid mit Jubel mir gegrüßt! -

3ch bin müd, — die Stirne brückt,

Mattigkeit beschleicht die Glieber.

(Rach bem Lager blidenb.)

Nun, wohlan! Roch einmal ruhn

In dem dumpfen Raum der Hütte, Kräfte sammeln fünft'aen Thaten.

Dann befreit auf immerbar.

625

(Er fist auf bem Ruhebette, Barfentone erflingen von außen.)

Borch! - Was ift bas? - Barfentone?

Wohl der alte Klimprer nah!

(In halbliegender Stellung, mit dem Oberleibe aufgerichtet. Er fpricht die Worte des Gefanges nach, die fich jest mit den harfentonen verbinden.)

"Schatten find des Lebens Güter, Schatten feiner Freuden Schar, Schatten Worte, Wünsche, Thaten,

Die Gedanken nur find mahr

Und die Liebe, die du fühlest, Und das Gute, das du thust; Und kein Wachen, als im Schlafe, Wenn du einst im Grabe ruhst."

\_

630

635

Poffen! Poffen! Andre Bilder Werben bier im Innern mach!

(Er fintt gurud. Die Barfentone mahren fort.)

Rönig! - Banga! - Baffen! Baffen!

(Wehrstimmige leise Musik greift in die Harsentone ein. — Zu des Bettes Häupten und Füßen tauchen zwei Knaben auf. Der eine, bunt gekleidet, mit verlöschter Fackl; der zweite in braunem Gewande, mit brennender. Über Rustans Bette hin nähern sie einander die Fackln. Die des Buntgekleideten entzündet sich, der Dunkle verlöscht die seine gegen die Erde. — Da öffnet sich die Wand des Hintergrundes. Wolken verhülen die Aussicht. Sie heben sich. Die, Gegend, in der der zweite Utt spielt, wird sichtbar, von Schleiern bedeckt. Auch diese schwinden; ein erster, ein zweiter. Die Gegend liegt offen da. Reben dem im Borgrunde siehenden Kalmbaume hebt sich in weiten Kingen eine große, goldglänzende Schlange, die zu einen untersten Blättern hinansprebend, nachund nach empor.

— Rustan macht eine Beweauna im Schlase.

Der Borbang fällt.

## Zweiter Aufzug

Walbgegend. Im hintergrunde Felsen, die ein Bergftrom trennt und eine Brude verbindet. Rechts im Borgrunde ein vereinzelt ftebenber Fels, an beffen nach vorn gefehrter Seite ein Springquell und baneben eine Moosbant. Gegenüber, lints, eine einzelne Balme.

#### Ruftan und Banga tommen.

| Ruffan. Freiheit! Ha, mit langen Zügen    |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Schlürf' ich beinen Ather ein!            | 640 |
| In des Morgens Purpurschein               |     |
| Seh' ich beine Banner fliegen,            |     |
| Die auf Böhn, am himmelszelt,             | •   |
| Weit umber bu aufgestellt:                |     |
| Allen Lebenden ein Zeichen                | 645 |
| In der Schöpfung weiten Reichen.          |     |
| Freiheit! Atem der Natur,                 |     |
| Zeiger an ber Weltenuhr;                  |     |
| Alles Großen Wieg' und Thron,             |     |
| Nimm ihn auf, ben neuen Sohn!             | 650 |
| Laß mein Stammeln dir gefallen,           |     |
| Die du Mutter bist von allen!             |     |
| Banga. Herr, und jest genug geschwärmt;   |     |
| Nun laßt uns von Nöt'germ sprechen.       |     |
| Ruftan. Nötig? Nöt'germ? O, nicht benten, | 655 |
| Laß mich fühlen jeto noch!                |     |
| Nicht mehr in dem Qualm der Hütte,        |     |
| Eingeengt durch Wort und Sorge,           |     |
| 27                                        |     |

| Durch Gebote, durch Berbote;<br>Frei, mein eigner Herr und König!<br>Wie der Bogel aus dem Nefte,<br>Nun zum erftenmal verfuchend<br>Die noch ungeprüften Flügel. | 660         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Schaubernd fteht er ob dem Abgrund,<br>Der ihn angähnt. Wagt er's? Soll er?                                                                                       | 665         |
| Er versucht's, er schlägt die Schwingen,                                                                                                                          | •           |
| Und es trägt ihn, und es hebt ihn.                                                                                                                                |             |
| Weich schwimmt er in lauen Lüften,                                                                                                                                |             |
| Steigt empor, erhebt die Stimme,                                                                                                                                  |             |
| Hört sich selbst mit eignen Ohren                                                                                                                                 | 670         |
| Und ist nun erst, nun geboren.                                                                                                                                    |             |
| Also fühl' ich mich im Raume;                                                                                                                                     |             |
| Möcht' auf alle Berge steigen,                                                                                                                                    |             |
| Möcht' aus allen Quellen trinken,                                                                                                                                 |             |
| Laub und Bäume möcht' ich grüßen,                                                                                                                                 | 675         |
| Bin ein Mensch erft und ein Mann!                                                                                                                                 |             |
| Zauga. Sprecht nur zu, 's hat keine Eile,                                                                                                                         |             |
| Ich erfrische mich berweile.                                                                                                                                      |             |
| (Er set sich.)                                                                                                                                                    |             |
| Rustan. Zanga, nein! Richt ruhn, nicht rasten,                                                                                                                    |             |
| Bis begonnen unser Werk.                                                                                                                                          | <b>68</b> 0 |
| Banga. Unfer Werk? So wollt Ihr alfo                                                                                                                              |             |
| Handeln, prüfen, denken, trachten?                                                                                                                                |             |
| (Er fteht auf.)                                                                                                                                                   |             |
| Nun, da bin ich Euch zu Dienst.                                                                                                                                   |             |
| Ruftan. Fort, und auf nach Samarkand!                                                                                                                             |             |
| Oben nur von jenen Hügeln                                                                                                                                         | 685         |
| Sah in seiner Türme Brand                                                                                                                                         |             |
| Ich die Sonne strahlend spiegeln,                                                                                                                                 |             |
| Wir sind dort, eh sie entschwand.                                                                                                                                 |             |

Ruftan. Gut!

Banga. Gi, gut? Run, bas geht beffer,

Als ich glaubte, als ich hoffte.

Euer Oheim, seine Butte -

Ruftan. Arme Mirga!

Banga. Ja, weil arm,

Sindert sie ein reiches Wollen.

Ahmt mir nur nicht jene nach,

Die das nahe Gut verschmähen,

Aber, unerhört, getrennt,

Lichterloh, wie Wolle brennt,

Beiß in Liebesglut vergeben.

Lagt bas jest und feid ein Mann!

Jener Fürst aus Samarkand

Ist gedrängt von seinem Feinde,

Bon dem mächt'gen Chan aus Tiflis, Der um feine Tochter freite:

Ein verwöhntes, einz'ges Rind,

Das, gar stolz und hochgesinnt,

Selbst den Gatten wählen möchte.

Ein geziertes, äff'ges Wefen,

That fo was in Dichtern lefen.

Ich war erst in wirren Zweifeln,

Ob dem Stärkern, ob dem Schwachen

Bu bertrauen unfre Sachen;

Doch der Starke gnügt sich selbst,

Und bas Unglud macht erfenntlich.

Darum geht nach Samarkand,

Suchet Dienst in seinem Beere,

Und wenn an Entscheidungstagen

Ich Euch fage: losgeschlagen!

725

•

730

735

740

| Sweiter Aufzug 31                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stürzt dann in den Feind mit Macht, 750<br>Tief ins Herz der wilden Schlacht;<br>Augen zu! und links und rechts<br>Areuzt die Blipe des Gefechts.<br>Fallt Ihr, war's Euch so bestimmt;                                   |
| Siegt Ihr, sprechen wir vam Lohne: 759<br>Mancher fand so eine Krone.<br>Kustan. Also sei es! Und so komm!<br>Banga. Herr, nur noch ein kleines Weilchen!<br>Auch der Körper will sein Recht.                             |
| Hier in meines Känzels Weite 766 Führ' ich Kost für mäß'ge Leute; Erst getafelt, eins gezecht, Dann hervor die besten Kleider, Euch als Junker angethan.                                                                  |
| So was hilft und fördert, leider! 769 Drauf als wadrer Sdelmann Hin zur Stadt, dem Glüde nach; Romme dann, was kommen mag! Gine Stimme (hinter der Bühne). Hilfe! Hilfe! Zanga. Horch, welch Rufen? Stimme. Hilfe! Hilfe! |
| Banga. Näher kommt's. 779 Das beginnt mit Weh und Ach! Abenteuer, seid ihr wach?                                                                                                                                          |
| Ein reichgekleibeter Mann ericeint im hintergrunde auf ber Brude. Er wird bon einer nur je und bann auf Augenblide fichtbaren Schlange verfolgt.                                                                          |
| Rönig. Reine Rettung! Hilft benn niemand?                                                                                                                                                                                 |

(Er flieht über die Brude und verschwindet auf der linten Seite des hintergrundes.)

775

Banga. Berr, ben Speer nun angefaßt! Rafch jum Burf mit fluger Baft.

Der König (tritt fliebend, vom Sintergrunde ber, lints auf. Er eilt nach vorn, mabrend Ruftan rechts, Ranga links im Mittelgrunde fich gestellt haben).

Götter! Rein Erbarmen? Götter !

(Er finit befinnungslos am Felfenfige nieber.)

Werft und trefft! Ranga.

Auftan (wirft ben Sveer nach bem noch nicht fichtbar gewordenen Untier).

Ranga.

Berfehlt! Run, Berr,

Braucht die Beine, nehmt Euch Raum;

Ich erklettr' indes den Baum.

(Am Beariff, die auf der linken Seite stehende Balme zu erklettern.)

Während die Schlange links im Hinterarunde 2um Teil lichtbar wird und Rustan nach bem Borgrunde rechts flieht, ericheint auf bem bafelbit borfpringenden Felfen ein Mann. in einen braunen Mantel gehüllt, mit gehobenem Burffpieß.

Der Mann auf bem Felfen. Schlechte Schüten !

(Er wirft und heftet, burchbohrend, die Schlange an ben Boben.)

Topp!

(Berablachenb.)

Sa. ha! 780

Schlechte Schützen! Lernt erst treffen.

(Berichwindet von der Sohe.)

Ranga (vom Baum berabfteigenb).

Was war das? — He, lieat die Schlange?

Nicht durch mich. Ruftan.

Nun, befto fclimmer ! Zauga.

Und doch gut, daß sie nur liegt.

(Ru bem Singefuntenen tretenb.)

Berr, bas ift ein reicher Mann!

Wohl ein Fürft, vielleicht ein Ronig.

Bieltet beffer Ihr ein wenig,

Rabiten Chren Gud und Golb.

Ruftan. Wirft du, Glud, mir nimmer holb?

Bauga. Seht bie Berlen, bas Gefchmeibe! -

790

Herr, und seid Ihr sicher auch, Daß nicht Ihr, daß jener andre Hingestreckt das grimme Tier? Eure Lanze traf.

Ruftan.

Nicht meine.

Banga. Und wo ift er, dieser andre? Warum steigt er nicht hernieder, Pflückt die Früchte seiner That?

(Gegen ben Felsen emborrufenb.)

Mann bom Felfen, Mann bom Berge, Romm herunter, fprich mit uns! -

Seht, er kommt nicht, war wohl nie. Wo auch follt' er fein und weilen? Rings herum auf viele Meilen Kein Lebendiger als wir.

(Bei bem am Boben Liegenben.)

Hu, am Turban, seht, die Krone! Ich verwette Hals und Hand, 's ift der Fürst von Samarkand.

Täufchung, Augentrug das Ganze! Herr, ich sah es, Eure Lanze

Streckte jenes Tier in Sand. Ruftan. Der war's, der am Felsen stand. Ranga. Nun. 3um Henker! Roch einmal

n. Nun, zum Henker! Noch einmal: Mann vom Berge, komm herunter! Beige dich zu dieser Frist; Sonst negier' ich frisch und munter, Leugne, daß du warst und bist. — Seht, er kommt nicht, seht, er war nie. Schaut umher doch in der Runde, Niemand kann sich da verbergen; 795

800

805

810

Rings ber Relsen abgeschnitten. Auf bem Felfen felber niemand. 820 Doch ich sab ihn. Ruftau. Saht und seht! Ranga. Berr, Ihr hattet Furcht, gesteht! Und der Schrecken, wild und wilder, Reigt gar fonderbare Bilber. Dier ein Mann im Fürftenschmud, 825 Leichenblaß in Sand gebettet. Und Ihr feid's, der ihn gerettet. Nehmt die Gabe bes Geschickes Und alaubt nur, der heut'ae Taa Ift der Anfang unfers Bludes. 830 (Sörnertlang in ber Ferne.) Bört Ihr fernen Börnerklang? Zweifelt nur nicht ewig lang! Ihr erlegtet jenes Tier ; Schoß ein andrer, schoft auch Ihr. Wir find zwei hier gegen einen; 835 Wag' er nur, es zu verneinen! Der Gerettete (fich emborrichtenb). Hörnerschall? - Ha, und wo bin ich? Banga (zu Ruftan). Ba, nun gilt's! (Bum Fremben.) Berr! unter Freunden. Edler Fürst! - vielleicht wohl niehr noch?

Bochgeehrt nach Rang und Stande.

Der Frembe (ber aufgestanden ift). 3ch bin Ronig Diefer Lande.

Banga (tnieend). Berr, bein Anecht -

(Ruftan läßt fich in einiger Entfernung aufs Rnie nieber.)

840

Und jenes Tier? -Rönig.

Blutia, tot liegt's bort am Boben.

Meine Retter !

(Bu Banga.)

Du?

(Auf Ruftan jugebenb.)

Rein, du !

Banga. Herr, Ihr habt es gut erraten!

845

(Auf Rustan deutend.)

Jener war's. Ein tücht'ger Wurf, Stracks hinein durch Herz und Lungen, Und es hatte ausgerungen.

Ruftan. Berr, bergeiht -

Banga. 's ift wohl verziehn!

Ruftan. Wenn noch Zweifel -

Ranga. Ob mir leben?

850

Ob dort jenes tot genug?

(Leife.)

Run, jum Benter, feid boch flug! (Wieberholter Sornerical.)

**Rönig.** Ha, sie rufen, meine Lieben, Suchend, wo ihr Hort geblieben.

Bier, Betreue! hier ber Ort!

855

(Er geht in die Mitte der Bühne zurück, wo er, antwortend, in ein an seiner Sufte hängendes Jagdhorn stößt.)

Rustan. Zanga, komm und laß uns fort.

Banga. Rach dem allen, Herr, und fliehn?

Jest, da unfre Saaten blühn?

Ruftan. Rimmer follst du mich berücken, Dich mit fremder That zu schmücken.

**86**0

Und doch könnt ich's auch nicht febn, Erst gepriefen, erst gehulbigt, Zager Feigheit dann beschulbigt,

Einem andern nachzuftehn.

Banga. Laßt, was soll und muß, geschehn!

865

Rach wieberholtem Hörnerruf tommt nun bas Gefolge bes Fürsten. Gülnare, seine Tochter, an ber Spipe.

Gülnare. Bater! Bater!

Rönig.

D. mein Rind!

(Ste fturgen fich in bie Arme.)

Banga (su Rustan). Schaut nur, schaut! Seht halb Euch blind! Gold und Spangen, Perlen, Rleider.

Seht der Hoheit Bollgewalt!

Rustan. Zanga, jene Lichtgestalt,

870

Sich um feinen Naden schmiegenb,

Weich in Vaterarmen liegend:

Wie sie atmet, wie sie glüht,

Jede Fiber wogt und blüht! -

Run weist ber auf mich fein Blid,

875

Danket mir ber Rettung Glück.

Banga, nun nicht mehr gurud!

Wär's am Rand mit meinen Tagen;

Ich hab' jenes Tier erschlagen!

Rönig. Ja, mein Rind, ein Raub des Todes,

880

Wenn nicht dieser Jüngling war.

Sieh, fo nahe die Befahr. (Auf bas erlegte Tier weisenb.)

Gülnare (mit ber Sand die Augen bededenb).

AH!

Rouig. Entfernt dies Schrectbild!

Gülnare.

Rein,

Start, entschlossen will ich fein.

(Rach born tommenb.)

· Glaub nur nicht, mein ebler Fremdling, Daß, ein schwach erbärmlich Weib, Hinter dir so fern ich bleib'.

890

Oft hat man mich wohl gesehen Männlich die Gesahr bestehen, Eine Gleiche stand ich ihr; Doch das Widrige, den Grauen So verwirklicht anzuschauen, Nimmt entfremdend mich von mir. Und doch schafft's nicht fort, es bleibe, Selbst bezwingen will ich mich.

895

Run zu bir, mein edler Retter, Der mit feines Urmes Walten Alles, alles mir erhalten, Was der Schwachen übrig blieb. Rings von Feindesmacht umgeben, Bon berichmähter Liebe Trut. War mir diefes Greifes Leben Einz'ge Stüte, all mein Schut. Und der Drache bledt' die Rähne. Und es war um ihn geschehn: Da - o, lohn' es biefe Thrane! -Bebt fich eines Urmes Sehne. Und das Untier muß bergehn. Bater, ichau, fo feben Belben! Bater, schau, so blidt ein Mann! Was uns alte Lieber melben.

905

910

900

Schau es hier verwirklicht an!
Ruftan (leife). Rohlen, Zanga, glühnde Rohlen!
Banga (ebenio). Laßt die Furcht den Henker holen!
Gülnare. Doch, du spricht nicht? Doch, du schweigest?
Ruftan (auf die Ante stürzend). Herrin, o, ich bin vernichtet!
Rönig (entschuldigend zu Gülnare).

915

Wohl das Neue unfers Anblids. -

| Gülnare. Laß ihn, Bater! Es erquickt mich,  |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Einen Mann verschämt zu sehn!               |     |
| O, ich fah sie brüstend gehn,               | 920 |
| Mit gedunf'nen Worten prahlend,             |     |
| Mit Bersprechen Thaten zahlend;             |     |
| Doch, kam der Erfüllung Zeit,               |     |
| Wie war Held und That so weit!              |     |
| Dieser kommt uns, als von oben,             | 925 |
| In der Stunde der Gefahr,                   |     |
| Thut, was feiner würdig war,                |     |
| Und verstummt, wenn wir ihn loben.          |     |
| Bater, fag es selbst! fürwahr,              |     |
| Stellt er nicht die Zeit dir dar,           | 930 |
| Nicht die Zeit, die einst gewesen,          |     |
| Und von der wir staunend lesen,             |     |
| Wo noch Helden höhern Stammes,              |     |
| Wo ein Rustan, weitbekannt                  |     |
| In der Parsen Fabelland? —                  | 935 |
| Zanga. Rustan ist auch er genannt.          |     |
| Gülnare. Rustan! Hörst du, Bater? — Rustan! |     |
| O, die Zeiten sind noch immer,              |     |
| Wo, wenn Menschenkräfte enden,              |     |
| Götter ihre Hilfe senden.                   | 940 |
| Er kommt uns von ihrer Hand.                |     |
| (Zu ihrem Bater.)                           |     |
| Und so wird gefaßt dich finden,             |     |
| Was soeben Boten fünden:                    |     |
| Jener blut'ge Chan von Tiffis,              |     |
| Mein Bewerber und mein Feind,               | 945 |
| , Hat in mächt'gen Heeres Mitten            |     |
| Unfre Grenzen überschritten:                |     |
| Hundert Bölker stolz vereint,               |     |

| Zweiter Aufzug                                                       | 39        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weil er hilflos uns vermeint.                                        | •         |
| (Auf Rustan zeigend.)                                                |           |
| Hier die Hilfe! Hier der Hort!                                       | 950       |
| Stell ihn an der Treuen Spiße,                                       |           |
| Laß ihn tragen beine Blige!                                          |           |
| Mut fein Atem, That fein Wort;                                       |           |
| Und die Deinen, neu ermutet,                                         |           |
| Sehn mit Reid, wenn einer blutet,                                    | 955       |
| Und sein Beispiel reißt sie fort.                                    |           |
| (Zu Rustan.)                                                         |           |
| Sei mein Shüher, sei mein Retter,                                    |           |
| Banne diese dunklen Wetter,                                          |           |
| (Nach und nach langsamer sprechend.)                                 |           |
| Und der glänzend neue Tag                                            |           |
| Bringt dir dar, was er vermag.                                       | 960       |
| Rönig (halblaut). Sprichst du doch, als hättest du                   |           |
| Sie bernommen, die Gelübbe,                                          |           |
| Die ich that in der Gefahr:                                          |           |
| Dem Erretter, kame Rettung,                                          |           |
| Schwur ich, nichts, ich nichts zu weigern,                           | 965       |
| Und wenn es das Höchste war. —                                       |           |
| Du errötest? — Du verstehst mich?                                    |           |
| Gülnare. Bater, komm und laß uns gehn!                               |           |
| Rönig. Run fo karg, und erst so warm?                                |           |
| Warst das Raken Sin anne                                             | 970       |
| Dünkte jeder Lohn dir arm.                                           |           |
| Gülnare (nach rüdwärts gewendet, wie ablenkend).                     |           |
| Und wo ist — wo ist die Stelle,                                      |           |
| Die so vieles mir gedroht?                                           |           |
| König. Dort kam ich und floh ben Tod,<br>Jene Schlange mein Gefolg', | <b>^-</b> |
| Reine Wehr als meinen Dolch.                                         | 975       |
| oceme wegt aix memen wong.                                           |           |

Banga. Seht, bier liegt er noch am Boben, Reich besett mit eblen Steinen. (Er bebt ben Dolch auf und giebt ihn feinem herrn, ber ihn bem Ronige überreicht.) Rönig (mit ablehnenber Gebarbe). Bahl, was mein ift, zu bem Deinen! Zahlt' ich mit so armen Steinen 980 So beglückenden Erfolg? Dort kam ich, und dort die Schlange, Diefer Mann -(Auf Ruftan zeigenb.) Ranga (am Boben ben Blas bezeichnenb). Sier fand er, hier. Rein, du irrst; er stand bort oben, Pönia. Eingehüllt im braunen Mantel. Banga! Banga! Ruftau. 985 Beißer Tag! Ranga. Rönig (auf Banga). Erst warfst bu, allein bu fehlteft, Dann schoß er, die Schlange lag! In der Sinnenkraft Bergeben Sab', wie träumend, ich's gefehen. 990 Du ftandst hier, und er stand bort Und war bleich und schien viel kleiner: Wohl gebudt jum Burf fich neigend. Wo auch blieb der braune Mantel? Ranga. Frgend bort wohl in ben Sträuchen. 995 Ruftan (leife). Banga, Banga! Zanga. Mut! nur Mut! Nun genug, und damit gut! Rönia. Dort auf jener Rlippe Zinnen Soll ein Tempelbau beginnen

1000

Dem, ber waltend nieberblidt.

In ber Not ben Retter ichidt.

Tochter, fomm.

Du folg uns bald! Gülnare (Au Ruftan). (Bebend und bor ber getoteten Schlange gurudicaubernb.) O, bes Anblicks Nachtgewalt Übt von neuem seine Mächte. D. verzeih es bem Gefchlechte, 1005 Das der Seele Kraft bezwingt. Rindisch solche Schauer bringt. Rouig. Reich ben Arm ihr, gieb bie Rechte. Bor bem Toten ichute mich: Gülnare. Lebt' es noch, ich zagte nicht. DIOI (Sie ftust fich auf Ruftans Arm. Alle bis auf Banga ab.) Ranga (thnen nachschauenb). Das geht gut, bei meiner Treu! Das Bringekden bat gefangen. That zwar noch ein bischen scheu. Rämpft noch Stolz mit dem Berlangen. — Wie sie fest an ihm sich bält. 1015 Nun ein Graben. — Hupp! gesprungen! — Ba, fie gleitet, strauchelt! - fällt? -Rein, er hat fie rasch umschlungen. Nichts fo föstlich in der Welt. Als wenn eins bas andre hält. 1020 Ruftan (burudtommenb). Banga, Banga! ich bin felig! Bauga. Gi, es geht? nicht mahr? es geht! Ruftan. Und nun fomm! Dort beinen Bünbel, Wirf ihn in ben nächsten Fluß. Richts lag unfern Stand verraten. 1025 Wir find Rinder unfrer Thaten, Und nach aufwärts ftrebt ber Fuß. Romm nur, fomm! Doch früher, Herr, <u> Panga.</u> Lagt die Gegend uns burchfpuren, Ob nicht jener Mann vom Felsen -1030 Ruftan. Zanga, ich hab's überbacht: Jener Mann war kein Lebend'ger: Bote einer böbern Dacht. Ram er in bes Schreckens Nöten. Um zu treffen, um zu töten, 1035 Und entschwand, da er's vollbracht. Nun, ber Dank mar' abgemacht. Ruftan. Lak ibn Menich auch fein, wie wir. Rommen und fich ftellen mir; Will mit Gold ihn überhäufen. 1040 Fülle auf ihn niederträufen, Groß ihn machen, groß und reich, Wenn auch nicht bem Geber aleich: Stellen auf bes Glückes Zinne. Und wer wirft mir Unrecht vor? 1045 Ranga, benn was ich gewinne. Aft nicht das, was er verlor. Lag ihn thun sie, jene That, Bittend bann nach Lohn sich wenden: Man giebt Gold mit fbroden Banden. 1050 Und er geht, wie er genaht: Doch bei mir, mit mir war's anders: Unerklärt ein dunkles Etwas Zog des Baters, zog der Tochter — D, des Weibs voll hehrem Sinn! -1055 Beider Blide nach mir hin. Gleich gilt nicht von gleichem Scheine, Und ich nehme nur das Meine. Romm und fort, dem Glücke nach! Beut ums Jahr ift auch ein Tag. 1060 Banga. Berr, ach Berr! Was ift? Ruftan.

1065

Banga.

## D, schaut!

Der Mann, bessen Wurf die Schlange getötet, ist hinter dem Felsen hervor und in den Borgrund rechts getreten. Er hat den ihn umhüllenden braunen Mantel auf die Moosbant gelegt und sieht nun in turzem, schwarzem Leibrode, nachten Armen und Beinen, mit schwarzem Bart und Haar, das Antlitz leichenblaß, da.

Ruftan. Ba! wie mir's im Tiefften graut!

Banga. 's ift berfelbe, beffen Speer

Jenes Tier, bom Felfen her -

Ruftan. Unheil! nie bein Röcher leer?

Der Mann vom Felfen (ift einige Beit, unbeweglich vor fich binicauend, auf der Moosbant geseffen, jest neigt er fich jur Quelle und trintt.)

Banga. Herr! er lebt, ift leibhaft, trinkt!

Ruftan. Meines Traums Gebäude finft!

Zanga! —

Zanga.

Herr!

Ruftan (bie Band am Dolde). Ift's nicht Osmin,

Der Verweichlichte, Berwöhnte,

Der mich jungst beim Jagen höhnte?

1070

Banga. Seht boch nur ben Bart, das Haar.

Ruftan. Du haft recht, und es ift mahr.

Aber erst nur glich er ihm.

Jeber Blid, mit neuer Lüge,

Beigt mir anders feine Büge.

Was je greulich und verhaßt,

All in fich fein Anschaun faßt.

1075

Der Mann (richtet fich empor, legt ben gufammengefalteten Mantel über ben Urm und macht fich gefaßt, quer nach bem hintergrunde gu, fortgugegen).

Banga. Schaut, er geht.

Ruftan.

Nicht fo! Und halt!

Steht mir Rebe! Wohin geht 3hr?

```
Der Mann bom Felfen (mit flanglofer Stimme).
       bin nach Bofe, bor ben Thron.
                                                           1080
  Ruftan. Was bort fuchend?
  Der Mann bom Telfen.
                               Meinen Lohn.
           Lohn? Wofür?
  Rustan.
- Der Mann vom Felfen (auf bas erlegte Tier zeigenb). Für meine That.
  Ruftan. Deine? - Meine! - Unfre That!
  Der Mann vom Feljen. Arme Schüten! Ba, ha, ha!
       Lernt erst treffen! Arme Schüken!
                                                           1085
                       (Bum Fortgeben gewenbet.)
  Ruftan.
           Balt, noch einmal! Er, der Rönig.
       Dankbar bir, für bein Bemühn,
               (Den Dold bes Ronigs aus bem Gürtel giebenb.)
       Sendet bir bies eble Rleinob,
       Diefen reichbesetten Dolch,
       Wo des Demants klares Scheinen —
                                                           1000
  Der Mann vom Felsen. Zahlt Ihr mit fo armen Steinen
       So beglückenden Erfolg?
           Nun, ber Dolch hat eine Spite,
  Ruftan.
       Sie auch zahlt.
  Der Mann vom Felfen. Gi ja! Ja boch!
  Ruftan. Scheusal! Teufel! Greulich Untier!
                                                           1095
       Bieh nicht beine grimmen Fragen,
       Denn ber Dolch in meinen Sänden
       Budt und mahnt mich, rafch zu enden.
       Ranga!
                 Herr?
  Ranga.
                         Sieh bin! Rur bin!
  Ruftan.
       Gleicht er wieder nicht Osmin?
                                                           1100
       Wenn er grinset, wenn er lacht.
  Ranga.
          Fassung, Berr! und fühl bedacht!
  Ruftan. Run, es fei! ich will mich faffen.
```

1130

Mensch, was willst du? was begehrft du? Beizest bu nach Reichtum, Schäten? 1105 Will bich in ein Goldmeer feten. Gießen aus ob beinem Saupt. Was die Welt das Höchste alaubt. All bein Bunichen, bein Berlangen, Ch's au feimen angefangen, IIIO Soll's verwirklicht vor dir ftehn, Sollst du's reif in Garben sehn. Der Mann vom Felfen. Langes Rinnen trübt die Welle; Ich trint' gerne aus ber Quelle. Ruftan (vor ihm niederfturgenb). Sieh mich denn zu beinen Füßen, 1115 Sieh ein flebendes Befchöpf. Heut zu allen künft'gen Tagen hat des Glüdes Stund geschlagen; Beh und ichreite über mich. Tritt ein Dasein unter dich! 1120 Der Mann vom Felfen. Willft mit andrer Thaten prahlen? Willft mit fremdem Golde gahlen? Glud und Unrecht? Luft'ger Wahn! Rühm bich bes, was bu gethan. (Er geht nach bem Sintergrunde, indem er ben Mantel wieder um bie Schulter wirft.) Ruftan (nach vorn tommend). Er hat recht, und ich will fort. 1125 Ranga! fomm! wir febren beim. In der Nahverwandten Mitte Sei das Glück der ersten Schritte,

Der Unbefannte (ift ben Steig, ber gur Brude führt, hinaufgeschritten).

Anftan (folgt ihm). Unmensch, halt! Nicht von der Stelle! Diese Brücke wölbet sich

Sei die Schmach — Und bennoch! — Rein!

Rein, es barf, es foll nicht fein!

Als bes Glücks, ber Hoheit Schwelle, Sei es dir, sei es für mich. Unmensch, halt!

(Er hat ben Mantel bes vor ihm Sinfdreitenben angefaßt.)

Der Manu.

's ift nur mein Rleid.

1135

Ruftan. Run, ber herr ift auch nicht weit.

Halt! 3ch, ober bu!

(Er faßt ihn an.)

Der Mann.

Nicht ich!

(Sie ringen auf ber Brüde.)

Ruftan. Sein Berühren ift Entmannen.

Banga, Banga, rette mich!

(Der Fremde brungt Ruftan bis hart an den Rand der Brude, im Begriff, ihn hinabzustützen.)

Ruftan. 3ch erliege!

Zanga.

Braucht den Dolch!

1140

Braucht den Dolch! Ihr seid bewaffnet.

Der Frembe. Gang nun mein!

Ruftan.

Noch nicht! noch nicht!

(Er hat ben Dold gezogen und ftost ihn nun dem Fremben in die Bruft.)

Der Frembe (auf ber Brude nieberfintenb).

Blutig! Blutig! Schwarzer Tag!

Ruftan (von ber Sohe herabtommend).

Zanga! Zanga! Lebt er? bin ich?

Banga. Herr, Ihr feid! Und feht, er blutet.

1145

Ruftan. D, daß ich's gethan! Entfepen!

Der Frembe (hats emporgerichtet). Rinderjahre! Rinderjahre!

Folgt der Unschuld Leichenbare!

(Burüdfintenb.)

Rustan, Rustan! Mirza, Rustan!

Rustan. Zanga, schnell! Sieh, ob noch Rettung,

1150

Ob noch Hilfe möglich. Gile!

Der Frembe (ber fich im Tobestampfe auf ber Brude gewälzt, fturgt jest in die Flut).

Banga. Herr, zu fpat! Ihn hat die Flut.

(811 Ruftan, ber, bie Sanbe vors Geficht geschlagen, baftebt.)

Schlimm genug und bennoch gut; Wenn nicht er, wart Ihr verloren.

Ruftan. O, und mar' ich nie geboren!

1155

Banga. Herr, nur Fassung! Fassung! Mut! Fall der Notwehr. — Hört, man ruft uns. Seht, man kommt. Nun ausgehalten!

Ein Rammerer tommt von ber linten Seite.

Rämmerer. Herr, des Königs hohe Gnaden Laffen Euch zur Heimkehr laden Und zum Beereszug demnächft.

1160

Dort fie felbft.

Der Rönig und Gulnare erscheinen im hintergrunde auf der Anhöhe, rechts an ber Brude.

Rönig. Run, Ruftan? Folgt Jhr?

Ruftan. Sober Berr, ich bin bereit.

(Bu Banga.)

Nun gilt's fallen oder siegen!

Ausgedauert und - geschwiegen!

1165

(Indem er fich jum Gegen wendet und die horner von neuem ertonen, fällt ber Borhang.)

## Dritter Aufzug

Offener Platz in Samarkand. Die ersten Kulissen bes Borgrundes bilden eine zeltartige Estrade, deren hintere Borhänge offen sind. Rechts ist ein Sosa von Kissen angebracht, nach oben mit einem Baldachin, nach rückwärts mit einer herabhängenden Draperie geziert. Daneben ein Tischchen. Gegenüber, auf der linken Seite, ein größerer Tisch, dunkelrot behangen.

Der Plat von außen ist mit Bolt beiberlei Geschlechts besetzt. Jubelruf, triegerische Musik, Truppenaufzüge.

**Bott.** Heil dem Sieger! — Heil dem König! Rustan! Rustan! — Hoch Gülnare!

Der Rönig tommt, zu beiben Seiten Auftan und Gulnare an ber hanb führenb. Reichgetleidete Große hinter ihm. Sie gehen in bem Raume außer dem Belte quer über die Buhne und auf der linken Seite ab.

Banga (burch bas Bolt kommend, zu benen, die am Eingange des Zeltes stehen.)

Plat da! Plat! Ich bin vom Hause.

(Er kommt nach vorn.)

Run, bei Gott! Das geht vortrefflich!

Unser Rustan wirkte Wunder.

Tritt hervor aus jenem Wald,

Und der Ruf der That durchschallt Rings das Land nach allen Seiten.

Rieder von den Bergen schreiten

Hirten, jest zum erstenmal, Bölker ohne Maß und Rahl,

Die fich fammeln, die fich icharen

1175

Da kommt Rustan mit dem König, Thut schon vornehm, blickt schon stolz. Ei, umgüldet's nur ein wenig, Dünkt sich Sdelstein das Holz.

1200

## Der Rönig und Ruftan tommen.

Rönig. Hörtest du? vernahmst du? sahst du? Ihres Mundes freundlich Lächeln, Ihrer Rede Sommerfächeln; Fühltest du den Druck der Hand?

Na, Gülnare, meine Tochter, Sinnt nicht länger Widerstand. Freude, Wonne, fondergleichen! Ihre Sand will fie dir reichen: Und was an des Todes Thoren Ich mir felber zugeschworen, Und was Nacht bisber verhüllt. Glänzend, herrlich wird's erfüllt. Du, an meiner Tochter Seite, Sizest auf der Bäter Thron, Breitest aus in alle Weite Mit der Kriegsdrommete Ton Diefes Landes Macht und Ruhm, Noch vor wenig kurzen Tagen Stolzer Nachbarn Gigentum. Und sie zittern und sie beben Vor bem Dräun ber ftarten Sand Und des Ruhmes Säulen heben boch den Thron von Samarkand. Sieh dies Land, es ist das beine, Sieh mein Selbst, es folgt bem Land; D, bes fel'gen Abends Scheine, Da ich dich, den Retter, fand! (Er fest fic.)

Ich bin müb, bringt mir zu trinken; Selbst die Freude schwächt die Kraft. Alles scheint mir zuzuwinken: Thu, was neu das Alte schafft!

Gebt mir Wein, die Zunge lechzet, Und verschließt des Zeltes Hüllen; Freuden, wie sie mich erfüllen, 1210

1215

1220

1225

1230

Hegt man gern bei fich allein. (Zanga giebt ben Auftrag. Man geht um Wein. Die Borhänge bes Zeltes fallen herab.)

Rustau. Wenn auch das, was ich gethan, Boll und wirklich Lohn erheischet, Doch so übermäß'ge Gunst —

Lag bu über bem Geschick. Ronig (aufftebenb). 1240 Auszugleichen Wert und Glück! Bar's Berdienft benn, wenn ber Regen Niederträuft auf unfre Flur? Ift Berdienft es, wenn ber Leu, Reich begabt und ftart und frei, 1245 hineilt auf bes Wilbes Spur: Wenn die freigende Natur Aus ber Gaben Reichtum fpenbet, Achtlos, wer ihn zu sich wendet? Auch ber Zufall will fein Spiel. 1250 Rimm, mas bein; und icheint's zu viel, Diefes als zu viel Erkennen

Eins nur ist noch zu bericht'gen: Rustan, alle, die ich fragte Ringsum aus der ganzen Gegend Nach den Eltern, die du nanntest, Nach den Deinen, deiner Abkunft, Niemand will die Namen kennen Und den Stamm, das Bolk, den Ort.

Macht dich wert, es bein zu nennen. —

Banga. Ist's doch auch ein kleines Bölkchen, Seiner Herden Zucht ergeben, Und da sie nomadisch leben, Kommt's heut an, zieht morgen fort. 1255

Dann, o Berr, wenn erft bas Bas 1265 Des Geidehnen flar und beutlich, Forscht man viel noch hinterber Um bas Wie und um bas Wer? Du haft recht! und wer auch immer: Könia. Bist du immer boch berfelbe, 1270 Der mein Land, mein Bolt befreit, Der an jenem graufen Morgen Meiner Tage Reft geborgen, Deffen Mute, beffen Schlag Jenes Untiers Grimm erlag. 1275 Bift derfelbe und bift's nicht;

Wenn ich dich so vor mir sehe, Hoch gewachsen, stark und kühn, 1280 Mit der hellen, klaren Stimme, Freu' ich doppelt mich und dreisach, Daß du anders, als ich damals, In der Sinne wirrem Wanken, Wehr ein Wahnbild der Gedanken, 1285 Meines Retters Bild gesehn. Du schienst damals klein und bleich, Eingehüllt in braunem Mantel, Und die Stimme scharf und schneibend.

(Man hört aus der Ferne Gemurmel von Stimmen, dazwischen Nagend ausgestoßene Laute.)

Rönig. Welch Geräusch? Seht zu, was ist.

Und wenn nicht, mir so viel teurer, Als mir teuer dies dein Selbst.

1290

(Es geht jemanb.)

Widerlich stört's meine Rede, Und dazwischen Klagetone,

Faft wie jene - (Bu Ruftan.) Warft du damals Auch mit diesem ganz allein? (Auf Banga weisenb.) War kein dritter, war kein andrer 1295 Neben bir? Nur er und ich. Ruftan. Rönig. Eine Stimme, dumpf und schaurig, Die ich früher schon gehört, Sonft im Leben icon bernommen, Schien da in mein Ohr zu kommen, 1300 Wie ich lag von Angst bethört. Du standst damals -Berr, am Felfen. Ruftan. Banga. Oben, oben auf bem Felfen. Oben, recht! Je mehr ich finne, Rönig. Um so widerlicher wird's. 1305 Auf dem Felsen, klein und bleich, Eingehüllt in braunem Mantel, Und die Stimme — (Die vorigen Rlagelaute wieberholen fich.) Pfui, des Lauts! Rönig. Schafft fie fort, die ekle Stimme, Die Erinnerung mit ibr. 1310 (Banga geht ab.) (Gin Diener hat Wein gebracht.) Dier ift Wein. Romm, lag uns trinken! Rönig. Weg es waschen, diefes Bild! Was ich bamals bumpf geträumt, Lieblich hat's ben Plat geräumt Dem Erfreulichen, bem Wahren. 1315 Bo fich Götter offenbaren, Ründigt fie ein Schauber an,

Daß, wenn ein die Mächt'gen fahren,
Schon die Pforten aufgethan.
Hier ist Wein. Komm, laß uns trinken!
Und noch diesen Abend sollen
Laute Zimbeln und Drommeten
Hoch von dieser Feste Türmen
Es in alle Lüfte stürmen,
Daß du Erbe mir und Sohn.

1325
Ja, du Edler, ja, du Guter,
Schutzgeist, Lebensretter du,
Sieh, dein Bater trinkt dir's zu!

Indem er ben Becher emporhebt und Auftan fich vor ihm auf ein Ante niederläßt, kommt Zanga eilig gurud; hart hinter ihm ein Kämmerling.

Ronig (einhaltenb). Bas begab fich? Berr, nur Mut! Ranga (au Ruftan leife). Soll ich länger noch erwarten —? 1330 Rämmerling. Berr, die Stadt beinah in Aufruhr. Rönig (ben Becher abgebenb). Aufruhr? Thorheit! Und warum? Rämmerling. Berr, die Wellen des Tichihun, Die an unfern Mauern nagen, Haben auf den flachen Sand 1335 Eines Mannes Leib getragen, Der durch Mord fein Ende fand. Lagt fie das dem Richter klagen. Und der Mann, er ward erkannt Rämmerlina. Als derfelbige mit jenem, 1340 Den, aus beiner Rämmrer Scharen, -Rie bat man den Grund erfahren. -Du vorlängst vom Sof verbannt. Ronig. Wohl, ich weiß. - Doch biefe Laute,

| Dritter Aufzug                                                                     | 55      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Schaurig, widrig, wirren Klanges — ?<br>Kämmerling. Herr, es ift sein alter Bater, | 1345    |
| Den du kennst, der stumme Mann;                                                    |         |
| Eine Schrift in seinen Banben,                                                     |         |
| Fleht er um Gericht dich an.                                                       |         |
| Ronig. Wohl, es fei ihm, boch er schweige!                                         | 1350    |
| Rustan!                                                                            |         |
| Rustan. Herr?                                                                      |         |
| Rönig. Du fanntest nie                                                             |         |
| Jenen Mann, der nun getötet?                                                       |         |
| Ruftan. Herr, fo meinst du -?                                                      |         |
| Ronig. Run, nur Gutes.                                                             |         |
| Doch die Stimme, deren Klang                                                       |         |
| Damals mir zu Ohren drang,                                                         | 1355    |
| Als du mich befreit beim Jagen,                                                    |         |
| Schien des Manns, der nun erschlagen.                                              |         |
| Es kommt näher, wächst im Raum,                                                    |         |
| Wie ein halbvergegner Traum.                                                       |         |
| Und wen klagt man an als Thäter?                                                   | 1360    |
| Kämmerling. Herr —                                                                 |         |
| Rönig. Du zögerst?                                                                 |         |
| Rämmerling. Wag' ich's?                                                            |         |
| Rönig.                                                                             | Sprid)! |
| Wen zeiht man des Mordes?                                                          |         |
| Kämmerling. Dich!                                                                  |         |
| König. Mich? Ha, Thorheit und Berrat!                                              |         |
| Nicht nur ein Sinn fehlt dem Alten,                                                |         |
| Alle fehlen in der That.                                                           | 1365    |
| (Die Borhänge auseinander schlagend.)                                              |         |
| Komm herein, du Mann der Thorheit,                                                 |         |
| Stumm an Zunge, an Berstand!                                                       |         |
|                                                                                    |         |

Und beweife beine Rlagen Oder ftirb von meiner Band!

Der alte Raleb, grau gefleibet mit fcmargem überwurf, weißem Bart und haar, tritt, von Rarthan geleitet, eine Schrift emporhaltend, ein und wirft fich bor bem Rönige nieder, wobei er, nach Art ber Stummen, unartitulierte Laute ausstößt.

Nicht berühre meine Rleider,

1370

Bis du Widerruf gethan.

Banga (leife). Herr, was bunkt Euch?

Rustau.

Harr und schweia!

Diefen Mann fah ich ichon früher. Zanga.

Gleicht er nicht — ?

Ob auch? : Wem immer! Ruftan.

Lag uns hören, mas er bringt.

1375

Ronig (bem ber Alte eine Schrift emporgereicht hat).

Was foll ich mit diefen Zeilen?

Born quillt mir im Auge beiß.

(Ru bem Rührer bes Greifen.)

Bift du einer, der da weiß - ?

Seinem Haufe nah verwandt. Karthan.

1380

Nun, so sprich, was dir bekannt. Was man fagt, nicht, was ich meine. Karthan.

Nenen Toten, dir bewuft,

Fanden wir im Abendscheine, Ginen Dolch in feiner Bruft;

Und der Dolch - er war der beine.

1385

Mein Dold? Wie? Rönia.

Könia.

(Seinen Dold halb giegenb.)

Dier ift mein Dolch.

Renen Dold, den du beim Jagen Rarthan. Pflegtest in bem Gurt zu tragen

Und auch trugst zu jener Zeit, Da ein Wunder dich befreit. 1390 Ronig (gu Ruftan tretend, halblaut). Ruftan, dir gab ich den Dolch, Der im Wahnwip der Gefahr Meiner Sand entfallen mar. Bring ibn ber! Gieb mir ibn wieder! -Du entfärbst bich? — Ruftan! Ruftan! 1395 Jener Mann, ben fie beschrieben, Ward durch mich vom Hof vertrieben. Beil sein Trachten, frech gesinnt, Sich erhob zu meinem Rind. Alfo denn dein Nebenbuhler! 1400 Ruftan! Ruftan! — Und die Stimme. Die von jenem Felfen fprach. Und nun auftaucht, hell und wach, Sie alich jenes Mannes Stimme. Der nur jest bes Mörbers Grimme, 1405 Unbekanntem Lod erlag. Rustan, gieb den Stahl mir wieder. (Laut.) War's ein Dolch mit grünen Steinen? Rarthan. Mit Smaragben reich befest; Tief im Bufen eingetrieben, 1410 Wo er graß zusammenhielt Den durchnäßten braunen Mantel. Braunen Mantel? — Stand am Felsen. — König. Bleich und hager, - bu ftanbft feitwärts, Oben er und ichof. - Wer traf? -1415 Rustan, Rustan! — Sprich nicht jest! Nicht ein Wort, das dich gereuet. Ich will hin, den Toten fehn, Du magft nach bem Dolche gehn.

| Alter, folg! und folget ihr!                           | 1420 |
|--------------------------------------------------------|------|
| (Bu Rustan tretend.)                                   |      |
| Auf! zerstreue diese Wolke;                            |      |
| Denn Rechtfert'gung schulden wir:                      |      |
| Ich, der Fürst, dem ganzen Bolte,                      |      |
| Du, der Sohn und Bürger, mir.                          |      |
| (Er geht, bon Raleb und feinem Gefolge beglettet, ab.) |      |
| Banga. Herr, was nun?                                  |      |
| Rustan. Das fragst bu mich?                            | 1425 |
| Du? der sonst so überreichlich                         |      |
| Mittel wußte, Anisse, Ränke;                           |      |
| Der mich bis hierher geleitet,                         |      |
| Losgerissen von der Heimat,                            |      |
| Mich die Würfel hieß ergreifen                         | 1430 |
| Zu des Glückes falschem Spiel?                         |      |
| Dessen Zunge Schmeichellaut                            |      |
| Ich, ein Thörichter, vertraut,                         |      |
| Der mit Lügen und mit Leugnen                          |      |
| Mich verlockt, mir anzueignen,                         | 1435 |
| Was ein anderer gethan;                                |      |
| Abgelockt mich von der Bahn,                           |      |
| Bon der ebenen, geraden,                               |      |
| Von des Ruhmes goldnen Pfaden?                         |      |
| Banga. Ebnen Pfaden? Schöner Wahn!                     | 1440 |
| Ach, verzeiht zu hohen Gnaden,                         |      |
| Fast kommt mir ein Lachen an.                          |      |
| Wadre Faust und schlichter Geist                       |      |
| Fördern auch und bringen weiter,                       |      |
| Ctwa zu 'ner Fahne Reiter,                             | 1445 |
| Einer Hauptmannsstell' zumeist,                        |      |
| Läßt mit halbzerschoßen Anochen                        |      |
| Magre Gnadenfuppen kochen;                             |      |

| Dittier Aufzug                                                                            | 99          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aber wen es höher treibt,                                                                 |             |
| Auf zu Glüdes reichern Spenden,                                                           | 1450        |
| Wenn auch der im Fußweg bleibt,                                                           |             |
| Mag er nur die Schritte wenden. —                                                         |             |
| 36 ftellt Euch mit einem Ruck,                                                            |             |
| Sei's im Guten, sei's im Schlimmen,                                                       |             |
| Auf bes Berges höchsten Hang,                                                             | 1455        |
| Deffen Mitte zu erklimmen                                                                 |             |
| Ihr gebraucht ein Leben lang.                                                             |             |
| Ruftan. Und nun gähnt der Untergang!                                                      |             |
| Banga. Pah! Und was ift auch verloren?                                                    |             |
| Wenn Ihr nicht die Schlange schlugt,                                                      | 1460        |
| Habt Ihr doch den Feind geschlagen,                                                       |             |
| Allen ihren fünft'gen Tagen                                                               |             |
| Heil gebracht und Sicherheit.                                                             |             |
| Habt Ihr nicht das Heer für Euch?                                                         |             |
| Flüchtet Cuch in ihre Reihen,                                                             | 1465        |
| Die Euch fühn gefolgt im Streit;                                                          |             |
| Mag dann diefer König dräuen,                                                             |             |
| Und wer weiß? wer noch gebeut.                                                            |             |
| herr, nur Mut! Dort feh' ich zwei                                                         |             |
| Von den Führern unfers Heeres.                                                            | 1470        |
| Wie sie lauern! wie sie spähn!                                                            |             |
| Bleibt nur hier und harrt ber Dinge,                                                      |             |
| Ich will 'mal fie prüfen gehn.                                                            |             |
| (Er geht nach bem hintergrunde auf den halbfreis von Menichen zu, die de geblieben find.) | ort zurück: |
| Ruftan. Folg' ich ihm? — benut' ich eilend                                                |             |
| Die Gelegenheit der Flucht?                                                               | 1475        |
| Shaudlich! Niedrig! Greulich! Greulich!                                                   |             |

Nicht, daß ich den Mann erschlug!

Sab' ich ihm den Tob gegeben. War's verteidigend mein Leben. War's, weil jener Brücke Pfab. 1480 Schmal und gleitend wohl genug. Einen nur von beiden trug. War's, weil er mit gift'gem Hohn Lauernd seine That versteckte Und die Band erft nach bem Lohn, 1485 Dem bereits gegebnen, ftredte; War es, weil - muß ich's benn fagen, -Er und ich zwei Säupter tragen Und dies Land nur eine Rron'. Es geschah. Allein, wenn nicht, 1490 Ständ', genüber feiner Tude, Jest ich auf ber Schauerbrücke, Es geschähe jest wie ba. Doch, daß nach durchfochtnem Rrieg. Da mein Stern zum Scheitel ftieg, 1495 3ch, verklagt, foll Antwort geben Über ein so niedrig Leben, Dafür tröftet mich tein Sieg.

O, hätt' ich — o hätt' ich nimmer Dich verlassen, heimisch Dach, Und den Taumelpsad betreten, Dem sich Sorgen winden nach. Hätt' ich nie des Äußern Schimmer Mit des Innern Wert bezahlt Und das Gaukelbild der Hoffnung Fern auf Nebelgrund gemalt! Wär' ich heimisch dort geblieben, Wo ein Richter noch das Herz,

1 500

Bo fein Trachten ohne Lieben, Rein Berfagen ohne Schmerg!

1510

Ba, und boch! Burud es laffen, Bas mir anbeut bas Gefdid? Diefe Stadt mit lauten Gaffen, Eines Reiches fürftlich Blud? Wonach beiß mein Wunsch getrachtet, 1515 Leibhaft, wirklich schau' ich's an, Und beim Griff ber Sand umnachtet Mich ein gautelhafter Wahn? Standen nicht der Vorzeit Belben Oft auf gleicher Zweifelbahn? 1520 "Thu's!" lieg Beift und Mut sich boren; "Thu's nicht!" rief bas Berg fie an. Und fie ließen fich bethören, Um den Zaudrer war's gethan; Oder thaten's, und wir schwören 1525 Run bei bem, was fie gethan.

Ich will harren, ich will bleiben, Gähnte weit des Todes Schlund; Und wer's wagt, mich zu vertreiben, Stehe fest auf seinem Grund!

1530

(In einer Öffnung des halbfreifes, ben die in der Ferne ftegenden Menichen bilben, wird Banga fichtbar.)

Rustan. Zanga! Zanga!

Banga tommt nach vorn, von einem grau gefleibeten alten Beibe gefolgt, bas einen Becher trägt.

Banga. Fort, du Hege! Die Alte. Zanga, fomm! gieb's beinem Herrn!

| Zanga. Laß mich, laß mich!                    |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Die Alte. Böser Diener!                       |       |
| Sorgst du nicht um deinen Herrn?              |       |
| Ruftan. Was ist bas?                          |       |
| Banga. Beiß ich es felber?                    | 1535  |
| Sie verfolgt mich mit dem Becher,             |       |
| Nennt's ein Mittel, nennt's Arznei.           |       |
| Die Alte. Wohl Arznei! Du bofer Diener!       |       |
| Nimm es nur, gieb's beinem Herrn.             |       |
| Zanga. Laß mich, laß!                         |       |
| Ruftau. Wer sendet sie?                       | 1 540 |
| Die Alte. Ich mich felbst, mein schöner Herr. |       |
| Du bist frank; sieh, das erfuhr ich.          |       |
| Auftan. Arant?                                |       |
| Die Alte. Ei, Sohn, bedenklich krank!         |       |
| Wie glimmt wild bein dunkles Auge,            |       |
| Wie zudt gichterisch ber Mund!                | 1 545 |
| Gieb die Hand mir, reich den Arm,             |       |
| Und ich deute dir dein Fieber.                |       |
| Rustan. Laß!                                  |       |
| Die Alte. Wohl frant, anstedend frant!        |       |
| Einer starb schon, der dir nahte,             |       |
| Draußen liegt er auf dem Sand.                | 1550  |
| Und der König fürchtet auch wohl,             |       |
| Daß dein Übel ihn ergreife;                   |       |
| Darum harrt er, weilt mit Borfat,             |       |
| Will dir Zeit, mein Söhnlein, geben,          |       |
| Zu entweichen, zu entstiehn.                  | 1555  |
| Auftan. Zanga!                                |       |
| Die Alte. Run! Rur nicht verzagt!             |       |
| Sieh, mein Sohn, hier ist ein Mittel,         |       |
| Sieh den glimmernd schäum'gen Saft:           |       |

Raum benett er beine Lippen, Sinkt die Brandung ebbend nieder, 1560 Löfen sich die müden Glieder, Schweigt der Schmerz, erlischt der Tag, Burne bann, wer gurnen mag! Greulich! Greulich! Ruftan. Die Alte. Ei, ich feh' wohl, Dich erschreckt bes Trankes Unblid. 1565 Weil er gar fo brausend zischt. Ei, das giebt sich, ei, das legt sich, Wie Begeisterung der Jugend. Auch, mein Sohn, in Wein gegoffen, Wirkt ein Tropfen wie bas Bange. 1570 Sier steht Wein. Sa, und ber Becher, Sieh! wie aleicht er bier bem meinen. Nun, ich mische bir den Trank. (Sie nabert fich bem Tifcomen neben bem Rubebette, auf bem bes Ronigs Becher fteht.) Ruftan (fie anfaffenb). Halt! - Und Zanga! - lag ben Borhang -Laf des Zeltes Borhang nieder! 1575 (Banga gieht ben Borhang ; er ichließt fic.) Die Alte. Si, bi, bi! Warum ben Borhang? Warum Deden benn und Bullen, Wenn wir Rechtes nur erfüllen? Ei, du möchteft wohl ben Trank, Aber auch, daß man dich zwänge! 1580 Ei, ich zwinge niemand, Sohn! Bietend reich' ich meine Gaben, Wer sie nimmt, der mag sie haben. Und fo ftell' ich hin ben Becher, Der bich reizt und ber bich schreckt: 1585 Wird bein Übel, Söhnlein, schlimmer, Beift du, mas dir Beilung wedt.

Doch nicht bloß an dich gebunden, Andern auch hilft dieser Trank, Macht die Kranken schnell gesunden, Die Gesunden freilich krank.

1 590

(Sie hat ben Becher auf ben links ftehenben Tifch geftellt.)

Run, mein Söhnlein, Gott befohlen! Ohne Abschieb, ohne Dank!

Muftan (ber mit gesenktem Haupte sinnend im Borgrunde gestanden, fährt jest empor und faßt die Alte an).

Halt, und nimm zurück den Becher, Nimm zurück ihn, deinen Trank!

1595

(Er ergreift ben auf bem Tischen rechts ftehenden Becher und brückt ihn ber Alten in die Hand.)

Die Alte. Hi, hi, hi! Hast dich bergriffen! Dort steht er, der edle Trank; Das hier ist ja Saft der Trauben.

(Sie trinkt.)

Wie das labt! — wie das erquickt!
(Den Becher umwendenb.)

1600

Leer und aus! — Run, dir zum Heile! Und den Becher mir zum Lohn.

(Sie ftedt ben Becher in ihr Gewand.)

Wohlgemut, mein teurer Sohn! Nicht die Hand vors Aug geschlagen! Was dir kommt, das mußt du tragen, Eine Leiche, auf dem Thron. Bist nun deines Schickfals Meister, Sprichst ein Wort im Rat der Geister, Trägst dein eigen Los davon.

1605

Horch! man kommt! Run, ich will gehen. Unbesorgt! Sie sehn mich nicht.

1615

1620

Ob gleich alle zu mir flehen,

Scheut boch jeber mein Besicht.

Sieh dort offen eine Spalte

In bes Beltes bunner Banb;

Raums genug für eine Alte.

Nun, mein Sohn, die Zukunft walte!

Blud, Entichloffenheit, Berftand!

(Sie hinkt nach der rechten Seite des Beltes und zieht sich hinter die Umhänge des dort stehenden Ruhebettes zurück; blickt noch einmal, die Borhänge aushebend, hervor und wird dann nicht mehr gesehen.)

Ruftan. Sieh! wo tam fie bin, die Alte?

Banga. Herr, ich weiß nicht. Sie entschwand.

War's dort durch des Umhangs Spalte,

Bar's - mir bleibt es unerfannt.

Ruftan. Schweig und gieb bas Tuch.

(Auf ein bunkelrotes Tuch zeigend, das Zanga lofe um ben Hals geschlungen trägt.)

Zanga.

Das Tuch?

Rustan. Wohl, das Tuch. — So! — und nun stille!

(Er hat das buntelrote Tuch über ben gleichbehangenen Tisch lints und ben barauf ftehenben Becher gebreitet und steht in banger Erwartung.)

Die Borhange bes Beltes thun fich auf. Der Ronig tritt ein, hinter ihm Raleb, Rarthan und zwei Begleiter.

Rouig. Du noch bier?

Ruftan. Wo fonft, mein König?

Ronig. Run, ich bachte bich entfernt.

1625

Geht, ihr andern! (Bu Raleb.) Du nur bleib.

(Das Gefolge entfernt sich, die Borhänge des Zeltes werden geschlossen.)

**Rönig** (ber einem ber Abgehenben ben braunen Mantel und ben Dolch abgenommen hat, die dieser trug, den Mantel auf ben Boben hinwerfend).

Ruftan, kennst du diesen Mantel?

Diefen Mantel, biefen Dolch?

Ruftan. Schlecht versteh' ich mich auf Rleiber; Doch auf Waffen gut, bu weißt's. 1630 Ronig. Run benn: fennft bu biefe Baffe? Ruftan. Wohl: es ift berfelbe Dolch. Den bu einft verlorft beim Jagen. Ich berlor? Den ich bir gab. König. Na, nachdem du ihn berloren 1635 Ruftan. Und ich ihn gefunden, Herr: Wie ihn wohl ein andrer fand, Als ich felbst ihn drauf verloren. Du verlorft ihn? Rönig. Wohl. Ruftan. Ein andrer Rönig. Fand ihn? Alfo fceint's. Ruftan. Und that König. 1640 Jener andre das Berbrechen, Das laut aufmahnt, es zu rächen? Lag mich, Herr, von dem nur fprechen, Ruftan. Was ich felber that und weiß. Und der Mantel? König. Herr, ich fagt' es: Ruftan. 1645 Schlecht versteh' ich mich auf Rleiber. Doch bie Büge jenes Toten, Könia. Sie find auch bes Mannes Ruge. Der mich auf ber Jagb befreit. Du warst bamals taum bei Sinnen. Rusan. 1650 Erft nur haft bu's felbft befannt. Ronig (bie Schrift emporhaltenb, bie ihm ber alte Raleb gab). Und die Schrift hier fagt fo vieles; Reigt, wie bem fo graß Berblichnen Bobes Unrecht ich gethan.

| Dritter Aufzug                                                  | 67   |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Ruftan. Thatst du dem Berblichnen Unrecht,                      | 1655 |
| Thu nicht Gleiches dem Lebend'gen.                              |      |
| Was soll mir die tote Schrift?                                  |      |
| Laß dir meine Thaten sprechen!                                  |      |
| Wer schlug jene blut'ge Schlacht,                               |      |
| Die dir Heil und Sieg gebracht?                                 | 1660 |
| Wer befestigte die Krone,                                       |      |
| Halb von einem Feind geraubt,                                   |      |
| Wieder dir auf beinem Haupt?                                    |      |
| Dankst du's nicht, wenn du noch dräust,                         |      |
| Dem Bedrohten, mir, zumeist?                                    | 1665 |
| Ha, ich find' es wohl bequem,                                   |      |
| Dadurch sich ben Dank zu sparen,                                |      |
| Daß dem Retter, daß wir dem,                                    |      |
| Durch den Heil uns widerfahren,                                 | _    |
| Häufen auf des Vorwurfs Last,                                   | 1670 |
| Den Berechtigten, mit Lachen,                                   |      |
| Bum Verpflichteten uns machen.                                  |      |
| König, mir gieb erst mein Recht!                                |      |
| Was geschehn an jenem Knecht,                                   |      |
| Laß uns künftig sehn und rächen;                                | 1675 |
| Jest erst halte dein Versprechen,                               |      |
| Gieb, was du mir zugefagt!                                      |      |
| König. Halt! Was damals ich versprach,                          |      |
| Zogen andre Gründe nach!                                        | -40- |
| Wer mein Höchstes sein will sehn,                               | 1680 |
| Muß, ein Reiner, vor mir stehn.<br>Reine dich vor meiner Macht! |      |
| Noch hat niemand es erfahren,                                   |      |
| Was dich drücket für Verdacht.                                  |      |
| Zeit geb' ich dir diese Nacht,                                  | -K0- |
|                                                                 | 1685 |
| Mit dir selbst zu Kat zu sitzen,                                |      |

.

Was dir frommen mag und nügen.

Aber bricht ber Morgen an,

Ohne daß du's dargethan,

Samml' ich einen andern Rat

1690

Aus ben Beften meines Beeres:

Der foll siten und entscheiden, Wer im Recht ist von uns beiden.

(Er wendet fich von ihm; ju Raleb:)

(Er wender fich von tym; zu Rated

Alter, komm! ich will nun lesen

Deine Schrift, so weit sie geht;

Was dein armer Sohn gewesen, Zeigt sie deutlich — nur zu svät.

(Am Sofa rechts ftehenb.)

Doch erst geh nach Licht und Wein,

Es wird dunkel, und mich dürstet.

Sier ließ ich, ba erft ich ging,

Stehen einen vollen Becher,

Einen Becher Freudenwein; -

Sog ihn benn ber Boben ein?

Zwar die Freude ift vergangen,

Und verging benn auch der Wein?

1705

1700

1695

(Mustan hat ergrimmt das über den Becher, auf dem Tische links, ausgebreitete Tuch hinweggerissen.)

Rönig. Doch, bort steht er! - Wie er blinkt,

Freundlich mir entgegenwinkt! Ach, was ist seitdem vergangen, Seit mein Wund an dir gehangen! Zanga, geh nach Licht.

(Banga geht ab.)

Du, Alter.

1710

Bring mir her dort jenen Becher, Jenen frohen, holden Wein!

1735

Erft als Erben und als Sohn;

Sieh, ich halt ihn jest noch immer Mit versöhnlichem Gemüt. Dünkt es aut dir, aufzuklären, Was geschehn, was du gethan: — Zwar nicht mehr als Sohn und Erbe. Da reicht Höhres nur hinan, — Doch mit Reichen meiner Gnabe. Mit Gefdenken reich gefdmudt, Sollst du ziehen beine Pfabe, Wie kein Sterblicher beglückt.

1745

1740

Lag ben Frieden uns erneuen !

(Den Becher emporhaltenb.) .

Ruftan! Allen, die bereuen! Ruftan (bor fich bin).

Brofit! - wen's querft gereut!

(Er wenbet fich ab.)

Da ber Ronig im Begriff ift, ju trinfen, öffnen fich bie Borhange bes Beltes, und Bauga tritt ein; hinter ihm Diener mit Lichtern und Wein.

Ronig. Sett die Lichter auf den Tisch

Und geht hin zu meiner Tochter. Ich will hier des Abends Rühle Noch ein Stündchen mir genießen: Erst zu Nacht erwartet mich! Aber fort mit ben Gefäßen! Dier ja fteht mein Freudenwein.

1755

1750

(Er trinft.)

Nie ja trank ich so gewürzten. Feurig-starken, schäum'gen, dunkeln; Jugendähnlich gleitet er Durch die abgespannten Kibern. Und die Luft im Raum erzittert

1760

Bon bem fprühend geift'gen Duft! -Röstlich! labend!

(Er trinft.)

Zanga (leife).

Herr, o fieh!

1765

Schweig! Ruftan.

Zauga.

Die Führer auch des Beeres

Sind gewonnen, Euch zu Dienste;

Über Undank murren fie.

Barren Eurer.

Ruftau.

Nun, ich komme.

Beht, ihr andern! Raleb. bleib! Könia.

(Die Diener geben.)

Lag uns sehen diese Schrift,

Die gerftreuten einglen Blätter.

Die bein Sohn aus ber Berbannung

Rebft ber Schutschrift, die wir lafen,

Schrieb bem tiefaefrantten Bater.

Dier ftehn Namen, die ich tenne.

Borch! und - fcweig! fagt' ich beinah,

Doch du schweigst ja jest und immer.

1775

(Ruftan ift, ben übrigen folgend, bis ju bes Beltes Ausgang gefommen, bort bleibt er fteben und thut, laufchend, einige Schritte jurud. Der Ronig liegt lefend auf bem Sofa. an beffen Seite ber alte Raleb, auf den Anien niebergefauert, jubort. Die Lichter auf dem Tifche erhellen bie Bruppe. Der übrige Teil ber Buhne ift buntel.)

"An den Quellen des Wahia Der Rönia (Iteft).

Leb' ich einfam, ein Berbannter,

Nah bes alten Maffud Baufe."

Also schreibt bein armer Sohn

In dem erften feiner Blätter:

"Sah bort Mirza, feine Tochter,

Sie, die einz'ae, die vergleichbar,

Nahe mindftens tommt Bulnaren,

Meines Berrn erlauchter Tochter."

Wohl erlaucht! Hättst bu's bedacht,

Dein Geichid mar' leicht und milbe.

(Weiter lefenb.)

"Ruftan, Ruftan, wilder Jäger !

1770

1780

1785

Warum quälst du beine Liebe, Suchst auf unbetretnen Pfaden Ein noch zweifelhaft Geschid?"

1790

Die hinteren Borhange werben burchfichtig und zeigen in heller Erleuchtung Mirza, mit in dem Schof liegenden Sanden vor der Stütte ihres Baters figend. Bor ihr fteht ein Greis, in Geftalt und Rleidung gang dem alten Raleb ahnlich. Er halt eine Kleine Harfe im Arm. Ruftan, der zusammenfahrend einige Schritte zuruchgewichen ift, macht, mit beiben handen auf die beiben Greise zeigend, ihre Ahnlichteit bemertbar.

**Rönig** (tesend). "Schau, fie kommt dir ja entgegen, Sorgt um dich mit frommem Blick,

(Mirgas Geftalt erhebt fic.)

**R**ehr zurück auf deinen Wegen, Wenn nicht hier, wo ist das Glück?"

Ruftan. Mirza! Mirza!

(Die Ericeinung verschwindet.)

Rönig.

Wer ift hier?

1795

1800

Ruftan (vortretenb).

3d, mein Fürft.

König. Und was führt her dich?

Ruftan. Rennen bort' ich meinen Namen, Und ich glaubte, Herr, bu riefft.

König. Richt nach dir; doch rief ich Rustan;

War's ein andrer gleich, der fern wohnt

Un den Quellen des Wahia.

Doch, da hier, magst du nur bleiben; Manches steht wohl hier geschrieben,

Das du deuten fannft und follft.

(Ruftan zieht fich zurüd.)

Der König (lieft weiter). "Ruftan, Ruftan! wilber Jäger" — 1805 (Einhaltenb.)

Wird's mir bunkel boch und wirr;

Alter, rud die Leuchte näher! Schlummer, scheint's, trübt meinen Blid. Noch ein Schluck.

(Er trinkt.)

Mun, so scheint's beffer.

(Er lieft.)

"Rustan, Kustan, wilder Jäger, Kehr zurück auf beinen Pfaden! Was ist Ruhm, der Größe Glück? Sieh auf mich! weil ich getrachtet Nach zu Hohem, nach Verbotnem, Irr' ich hier in dieser Wüste, Freigestellt das nachte Leben Jedes Meuchelmörders Dolch."

1810

1815

Die Band bes Beltes wird von neuem durchscheinenb. Es zeigt fich, hell beleuchtet, ber Mann vom Felfen. Der braune Mantel hängt nachschleppend über die rechte Schulter. An der linken entblößten Bruft nagt eine Ratter, die er in der Sand hält.

**Linig** (tieft). "Und wenn ich ihn auch zermalme, Wie der Hirt die Schlange tritt,

Bin ich minder tot?"

(Der Mann vom Felsen macht eine Bewegung mit der Hand, als wollte er die Schlange nach Rustan schleudern.)

Ruftan (nieberfturgenb).

Entfegen !

1820

(Die Erscheinung verschwindet.)

Rönig. Was ist hier?

(Die Umbange bes Rubebettes gurudichlagenb.)

Ruftan am Boben?

Was geschah? Sieh, Alter, bin!

(Der alte Raleb nabert fich bem Singefuntenen.)

Rustan (sich emporrichtend). Ist er fort? Ha Zauberkünste! Und doch nur der Sinne Traum.

| 1825 |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
| 1830 |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 1835 |
|      |
|      |
|      |
|      |
| 1840 |
|      |

Die Alte (tommt hinter ben Umbangen bes Rubebettes bervor. Sie rollt ben mitgenommenen Beder mit bem Suge bor fich her bem Borgrunde gu).

> Hi, hi, hi! Lauf, mein Rädchen, Spinn bein Fädchen! Nun und nie! Hi! Hi!

1845

(Sie verfdwindet hinter ben Borhangen.)

(Ruftan hat fich bemubt, ben rollenden Becher aufzuhalten und unter ben am Boben liegenben Mantel gu berbergen.)

Ronig. Welch Geräusch? - Das ift mein Becher; Diefer bier ein unterschobner.

(Er ift bom Bette aufgeftanben.)

Rustan, Rustan! — Heil'ge Götter! Ist denn niemand hier? Rein Helser? Alter, komm, sei du mir Stütze!

1850

(Bu Ruftan, ber noch immer mit bem Becer beschäftigt ift.)

He, umsonft verhüllst du es, Ewig sichtbar bein Berbrechen!

Alter, hilf! Ach, ich vergehe! Hort benn niemand? Gilt nach Arzten! Rettung! Beistand! Rache! Hilfe!

1855

(Er finkt am Eingange bes Beltes ben bort entgegen Kommenben in die Arme. Die Borfänge schließen sich über ber Gruppe.)

Ruftan (nachdem er einigemale nach dem vor ihm liegenden Becher gegriffen hat, ihn endlich faffend).

Endlich! Endlich! - Ha, und bort!

(Er hebt auch ben zweiten, neben bem Rubebett liegenden, Becher auf. Die Becher in beiben Banben wechselweise betrachtenb.)

Eins und eins!

(Mit ben Augen an bem Boben fuchenb.)

Wo ift ber ameite?

Eins und eins! Der zweite, wo!

Wo ber andre, andre Becher?

(Er finit ericopft mit bem Saupt gegen bas Rubebette.)

### Ranga tommt.

Banga. Herr! ach, alles ist berloren! (Rustan stürt empor.) 1860 In den Armen drauß der Seinen Liegt der alte Fürst, vergehend; Seine Lippen stammeln Worte, Er enthüllt wohl, was geschehen, Was hier vorging, spricht er aus. Rustan (ben Tisch neben bem Sosa von ber Stelle rüdenb). Fort ben Tisch hier und das Bette! Dort hinaus entkam die Alte; Da hinaus entklieh' auch ich.

Banga. Fruchtlos, denn hier grenzt die Halle An des Schlosses innre Räume, Hier im Mege feste Mauern

1870

Hier im Wege feste Mauern, Dort verwehrt's ein tobend Bolk.

Ruftan. Hier hinaus! Mit meinen Zähnen Will ich an der Mauer brechen,

1875

hier mit diesen meinen Armen Einen Rettungsweg zur Flucht.

Banga. All umfonft! Denn, horch! man fommt.

Rustan. Nun, so halt bereit dein Messer,

Und wenn sie mich greifen, Zanga, Stoß von rudwärts mir's in Leib.

1880

Hörst du wohl? von rückwärts, Zanga, Und wenn alles erst verloren.

(Er fteht, auf Banga geftüst, mit vorhängendem Saupte.)

Die Borhänge bes Zeltes teilen sich von beiben Seiten. Die Stadt ist vom Monde hell beleuchtet. Bolt erfüllt den äußeren Raum.

Gälnare, von ihren Frauen gefolgt, tommt von der linken Sette und eilt nach bem Borgrunde.

Gulnare. Hier ift ber, ben ich genannt! Ruftan. Zanga! Deinen Dolch! Gieb Waffen!

Gulnare. Herr, zu bir gehn meine Schritte.

1885

Tod im Staube liegt mein Bater, Und die wutentbrannten Mörder —

Ruftam Wer? Wer fah's? Wer weiß? Weiß ich's?

#### Gülnare (fortfabrenb).

Jener greife, ftumme Mann,

Der, den Tod des Sohnes rächend,

Ausgestreckt die frevle Hand

Nach des edlen Fürften Leben,

Seine Belfer und Genoffen

Ruben nicht, bis fie bem Bater

Mich, die Tochter, nachgefandt.

3mar der Frebler ift gefangen,

Aber mächtig find die Seinen;

Man befreit ihn, er kehrt wieder

Und vollendet fein Geschäft.

Banga! Banga! Spricht fie? Bor' ich? Ruftan.

Gülnare (tniend). Herr, o ftog mich nicht gurud!

Deinen Ramen auf ben Lippen,

Starb der gute, alte Bater, Gleich, als wollt' er feine Liebe,

Sein Vertraun auf beinen Beistand

Roch im Abschied von dem Leben

Mir als lette Erbicaft geben:

"Ruftan," fprach er und berfchieb.

Und fo fleh' ich benn im Staube:

Nimm bie Ginfame, Berlagne,

Einft bestimmt zu nähern Banben,

Nimm fie auf in beinen Schut! (Trompeten.)

Gülnare (auffiegenb). Borft bu? Auch bas Beer in Aufruhr!

Es rudt an auf diefe Mauern:

Deinen Namen nennen fie.

Ihren Führer, dich, das Beer.

Und bas Bolk schart sich zu ihnen,

Alle gegen mich gerichtet,

Ohne beinen, beinen Schut!

1890

1895

1900

1905

1910

1915

Bon ber linken Seite, außer ben Borhängen, bringen einige Gewaffnete ben alten Raleb.

Gülnare. Siehst du dort ben grauen Mörder?

1920

Wie er funkelt, wie er glüht!

Weh!

Banga (bie Sand an ben Sabel gelegt).

Auf ihn! - Saut ihn in Stude!

(Bon der rechten Seite aus dem hintergrunde ziehen in Reihen bewaffnete Krieger und schwenken sich, gegen die Witte zu, halb auf.)

Gülnare. Dort das Beer! 3ch bin berloren!

Ruftan (gegen Banga und die Bewaffneten, die ben alten Raleb bebroben).

Halt! (Gegen die Reihen der Krieger.) Und ihr!

(Auf Raleb.)

Bas er berbrochen.

Ob er schuldig, ob er's nicht;

1925

Übergebt ihn meiner Obhut Und bestellet ein Gericht!

(Gegen bas Heer.)

Und ihr andern, wadre Krieger, Aber schuldig jest — gleich mir! —

(Er wirft fich vor Gillnaren nieber.)

Werft, gleich mir, euch hin im Staube,

1930

Eure Berricherin fteht hier !

(Die vorderften bes Beeres Inien, die übrigen fenten bie Langen.)

Gulnare. Sabe Dant! - Guch fei verziehen!

Allzuglücklich, als Empörer,

Daß, was ihr mit Trop begehrt,

Eure Fürstin frei gewährt.

1935

(Man hat ben Turban bes Königs gebracht und die Krone bavon abgelöft.)

Dieses Landes Herrscherschmuck, Er bleibt mein, ich geb' ihn niemand, Sollte Tod mich übereilen! Niemand, keinem, auch nicht dir! Geben nie — wohl aber teilen.

1940

(Sie hebt die Krone in der Rechten hoch empor, während Ruftan mit den Zeichen wilder Berzweisung die Stirne gegen den Boden drückt.)

Das Bott. Soch Gulnare, unfre Fürstin! Soch Gulnare! Ruftan! Ruftan!

Der Borhang fällt.

# Vierter Aufzug

Saal im königlichen Schlosse, links und rechts Seitenthüren. Im Hintergrunde links der Haupteingang, daneben ein alkovenartiger Raum, durch einen Borhang bedeckt. Rechts im Borgrunde ein Tisch und Stuhl.

Mustan, tosibar gesteibet, einen golbenen Reif im Haar, tommt hastig burch ben Haupteingang. In bemselben Augenblide tritt **Zanga** durch die Seitenthüt links ein. Mustan bebeutet ihm mit auf den Mund gelegtem Finger, umzukehren. Zanga zieht sich durch die Thür zurlid. Rusian selbst tritt in den, durch den Borsang abgeschlossenen, Raum. **Larkhan** und zwei seiner Berwandten tommen durch den Haupteingang.

Hierher kommt und folgt mir, Freunde! Karthan. Bas ich längst bei mir beschloffen, Rest und jeso führ' ich's aus. 1945 Könnt ihr länger es mit ansehn, Wie der eingedrungne Fremde Euer und ber Euren fpottet? Jeden Tag an Rühnheit wachsend, Jede Stunde an Gewalt. 1950 Schwinden täglich nicht die Besten, Denen seine Furcht mißtrauet, Unbemerkt aus unfrer Mitte? Die? Wohin? Wer fann es wiffen? Und fein Belfer, jener Schwarze, 1955 Den der Abarund ausgespien, Stachelt tückisch feine Rühnheit Bis zu felbftvergegner But. Wo ift Recht noch und Gericht?

| Bierter Aufzug                                                                                                                                                                                | 81   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schmachtet nicht mein alter Ohm,<br>Er, der sprachlos Unglücksel'ge,<br>Schwarzer Frevel falsch beschuldigt,<br>Ungehört und unvernommen,<br>Rechtlos hinter schwarzen Mauern,                | 1960 |
| Überwiesen, weil verklagt?<br>O, daß ein gerechter Richter<br>Mit den Augen, statt den Ohren,<br>Hörte seine stumme Sprache,<br>Die er spricht, der Unglücksel'ge,                            | 1965 |
| Statt mit Lippen, mit der Hand,<br>Manche Zweifel würden schwinden,<br>Manche Kätsel würden klar;<br>Die jest, richtend, andre binden,<br>Stellten selbst sich schuldig dar.                  | 1970 |
| Ha, ihr schweigt? Blickt auf den Boden?<br>Seid ihr Männer, wagt's zu sein!<br>Folgt mir! Hier der Fürstin Zimmer,<br>Wir zu drei, wir treten ein:<br>Klagen ihr des Landes Nöten,            | 1975 |
| Rlagen ihr die eigne Rot,<br>Zeigen ihrem Schamerröten,<br>Wie fo machtlos ihr Gebot.<br>O, ich weiß, sie seufzet selber<br>Unter jener Ketten Last,                                          | 1980 |
| Die der Fremde um sie her schlingt,<br>Wie um eine Sklavin fast.<br>Laßt uns auf die Hohe richten<br>Weinem Oheim werde Recht;<br>Frei und laut vor allem Bolke<br>Thue sich Verborgnes kund, | 1985 |
| Lyue my wervorgnes tuno,                                                                                                                                                                      | 1990 |

Und wer schuldig und wer schuldlos, Richte weiser Richter Mund. Einen Schritt schon that ich selber, Einen schon hab' ich gewagt — Doch ein Thor, der früher sagt, Was, gethan erst, nüht und frommt. Rommt und folget mir zur Fürstin; Dort allein ist Schutz und Halt; Dieser Tag, er sei der letzte

Eingebrungner Machtgewalt.

1995

2000

(Sie geben auf bie Seitenthur rechts gu.)

Rustan (ber wührend ber letten Worte hinter dem Borhange hervorgetreten ist, berstellt ihnen den Weg). Halt noch erst, gebt euch gefangen!

Rarthan. Welchen Rechtes?

Ruftan.

Hochverräter!

Zanga! Wachen! Wachen! Zanga!

Ruftan. Zieht nur aus die feigen Waffen, Nicht ein Heer von euresgleichen Fürcht' ich, einzeln, wie ich bin.

2005

Aus der Seitenthüre links kommt Zanga, durch die Mittelthüre ein Hauptmann mit Solbaten.

Rustan. Schafft sie fort, die Hochverräter! Karthan. Hochverräter! wir? Rustan. Ihr leugnet's?

Blinkt nicht noch in euren Sanden Der Empörung frecher Stahl?

2010

D, ich kenne euer Treiben! In dem Innern eurer Häuser Lauern meine wachen Späher, Was ihr noch so leis gesprochen, Reicht von fern bis an mein Ohr. Fort mit ihnen, ohne Zaudern!

2015

Ich will dieses Land durchstammen Wie ein reinigend Gewitter, Niederschmettern seine Stämme, Aus dem Grund die Wurzeln haun Und dem Boden, wenn gereutet, Neue Samen anvertraun.

2020

2025

Fort mit ihnen!

(Der Hauptmann hat sich Karkhan genähert, ber, mit einer bittenben, stummen Gebärbe auf die Thur ber Königin zeigenb, ihn einzuhalten bittet.)

Ruftan (zu Banga im Vorgrunde leise). Aber bu

Beh gum Rerter jenes Alten,

Den ich selbst dem Licht erhalten;

Die Notwendigkeit gebeut,

Schaff ihn fort!

Zanga.

Wohl, Herr! Doch wie?

Gin Rammerer tommt aus ber Seitenthur rechts.

Kammerer. Herr, die Königin läßt fragen,

Beld Geräufch in ihren Zimmern? -

Ruftan. Früh genug foll sie's erfahren, Wenn gethan, was not, zu thun.

2030

(Der Rämmerer geht wieber ab.)

Rustan (du ganga leise). Schaff ihn fort aus diesen Mauern!

Laß mit vorgehaltnem Dolch Ihn geloben teure Side;

Aber, von Gefahr bedrängt,

2035

Beffer er, als - mert : - wir beide !

(Banga sieht fich surlid; mährend bes Folgenden geht er leife fort.)

Ruftan (bie Gefangenen erblidenb).

Ihr noch hier? Fort mit den Frevlern! Saubtmann. Berr, die Rönigin naht felber.

(Er sieht fich surück.)

Rwei Rammerlinge haben die Seitenthure geöffnet. Gulnare tritt beraus mit Begleitung.

Man verweigert die Erklärung Gülnare.

Dem von mir gefandten Diener.

Dier bin ich, mein eigner Bote,

Um zu fragen, was geschah?

Ruftan (auf Rarthan zeigenb).

Kührt sie fort!

Wer sind die Leute? Bülnare.

Hochverräter. Ruftan.

Karthan.

Unterdrückte.

Die zu beinen Füßen flehn!

(Die brei fnien.)

Lagt sie sprechen! Gälnare.

Einberstanden Ruftan.

Mit dem alten grauen Frevler,

Der nur allauleicht gebüßt.

Einverstanden, wenn er schuldlos, Rarthan.

Doch fein Feind, wenn er ber beine.

Richt Berzeihung und nicht Schonung,

Nur Gebor bitt' ich für ihn;

Was Verbrechern felbst zu teil wird:

Eines Richters Aug und Ohr.

Billig scheint, mas sie begehren. Gülnare.

Wär' es fo, murd' ich's gewähren. Ruftan.

Gülnare. Und wenn ich's nun felber muniche?

Buniche! Buniche! Ruftan.

2040

2045

2050

2055

Und befehle. Gälnare. Ließe gleich fich mancherlei Ruftan. Noch entgegnen biesem Spruche. 2060 Der ein Bunfch und ein Befehl; Doch, gefällig gegen Damen, Küg' ich gern mich unbedingt. Und icon fandt' ich meinen Diener, Der ben vielbesprochnen Alten 2065 Bin bor feinen Richter bringt. Trifft ibn ber, ift er berloren. Rarfban. Sende felbst nach seinem Rerter, Leih ihm felbst ein anädig Ohr. Gülnare (dum Rammerer). Geh benn hin und führ ihn bor. 2070 Auftan. Salt! (Dem Rämmerer ben Weg bertretenb.) Ich sprack! Gülnare. (Der Rämmerer geht ab.) Nun wohl, ich febe, Ruftan. Was ein Bund mir ichien der Rleinen Und ein Anfchlag in geheim, Ift ein offentundig Bündnis 3mifden Soben, zwifden Riedern, 2075 Gift von Schlangen und Infekten, Auf bes Leuen Untergang. Und auf nichts Geringres zielt man. Als, den überläft'gen Bormund, Der mit seines Armes Walten 2080 Beiberhafter Launen Willfür Fern von diesem Reich gehalten, Einzuschüchtern, wenn nicht mehr. Bas es fei, es wird fich zeigen ; Gülnare. Bringt man erft ben Alten ber. 2085

Eines nur haft bu bergeffen : Ruftan. Dak bes weiten Landes Beste Meinem Urm ihr Beil vertraun. Meinem Rufe folgt bein Rrieger Und bein Böfling meinem Wort: 2090 Butraunsvoll der stille Bürger Sieht nach mir, als feinem Hort. Ja, ber Diener, ben bu fandteft, Renen Alten zu befrein, Rehrt erfolglos von der Pforte, 2095 Läßt nicht mein Geheiß ihn ein. Denn des festen Turmes Bache Steht in meiner Fahnen Gib, Mit dem Roof bezahlt der Schwache, Der ihn ohne mich befreit. 2100 Länast ichon biefes Tags gewärtig. Sah ich so mich weise vor : Wer von Gnade lebt, ift zaghaft, Wer auf Dank zählt, ist ein Thor. Wie nur allzuschnell enthüllst bu. Gülnare. 2105 Bas die Ahnung längst befürchtet. Bater, Bater! welchem Schüter Babft bein Liebstes du in Saft! Er wohl wußte, wem zu trauen: Nicht der blöden Scheu, der Kraft! **2110** Fürstin, fei bu nicht beklommen: Rarkban. Noch ift alles nicht verloren, Mancher Belfer bleibt bir noch. Meine Freunde ftehn in Waffen, Und was lange ftill beschloffen, 2115 Frei und offen fünd' ich's nun. Während hier zu bir ich fpreche,

Sprechen sie zu beinem Bolke, Schütteln ab das feige Joch. Und schon, dünkt mich, hat's begonnen, Denn der Helfer seiner Thaten, Sieh, verschückert, stumm, beklommen, Wie nach schlecht vollbrachtem Auftrag, Rehrt er wieder, ift er da.

2120

Banga (ift mit allen Beichen ber Berwirrung eingetreten und hat sich in Rusians Räbe gestellt).

Rarfhan. Und herauf die weiten Stiegen Dringt ein buntverworrnes Rauschen, Wie von Tritten, wie von Stimmen. Ja, dein Bolk führt deine Sache, Und es kam der Tag der Rache.— Siehst du dort? Mein Ohm ist frei!

2125

2130

Der alte Raleb ericeint an ber Thur. Bewaffnetes Geleite hinter ihm.

Mustan (811 Banga). Thor und Schurke! Ranga.

Berr, gar alt

Ift ber Spruch: vor Recht Gewalt!
(Der alte Raleb ift eingetreten. Da er Rustan erblidt, will er wieber gurud.)

Galnare. Bleib du nur und fürchte nichts; 3ch bin bier zu beinem Beistand.

Ja, man braucht bein einfach Zeugnis

2135

Über einen wicht'gen Puntt,

Den noch Nebel dicht umwallen, Und nur dir bekannt von allen:

Deut uns beines Königs Tod. Ruftan. Er ihn beuten? Raferei!

2140

Er, ber felbst ber That verbächtig. Überwiesen wohl fogar: Der in jener graufen Stunde Schuldig hieß in jedem Munde, Stellt fich jest, ein Rläger, bar? 2145 Gülnare. Der Verdacht ber ersten Stunde Ift barum nicht immer wahr. Bohl hab' ich feitdem vernommen. Daß der Rönig, als er hinging In ben letten, tiefen Schlaf, 2150 Diefen bier als Freund umfangen. Ihm vertraut die letten Worte, Und er wußte, wer ihn traf. (Der alte Raleb ift auf die Anie gefunten und ftredt flehend die Sande embor.) Ruftan. Sa, vortrefflich ausgesonnen! Nur nicht auch fo leicht vollbracht. 2155 Du vergißt, daß hier bein Zeuge, Daß er lautlos wie die Nacht. Und mit Bliden und mit Mienen, Die ihr schlau ihm beigebracht, Rann vor Rindern er bestehen, 2160 Nicht por ber Gefete Macht. Gülnare. Und du felber haft vergeffen, Daß der Mensch in seiner Weisheit Längft ein Mittel ausgedacht, Bu verkörpern feine Laute, 2165 Rest zu halten, was gedacht. Dort ein Tisch, Papier und Feber, Mit zwei Zügen ift's vollbracht, Und ein ärmlich Blatt erhellet Des Geschehnen bunkle Nacht. 2170 Sett ihn bin und lagt ihn schreiben.

Ihn befdütet meine Dacht.

(Der Alte ist von seinen Berwandten an bas Tischchen rechts im Borgrunde geseth worden. Man hat ihm Schreibgeräte gegeben.)

Rustan. Mag er schreiben, mag er lügen, Gleichviel, wen, ob mich es trifft;

(ben Säbel in ber Scheibe emborhaltenb)

Meine Feber birgt bie Scheibe,

Blut'ae Wunden meine Schrift.

Beifre, Wurm! Ich geh', zu ordnen,

Was unschädlich macht bein Gift.

(Er geht nach bem hintergrunde zu, bleibt aber in ber Mitte, halb gegen den Alten gewendet, erwartend ftehen.)

Rarthan (gu bem Miten). Bittre nicht, fei nicht beklommen;

Ift es boch icon halb vollbracht!

2180

2175

Silben bilden sich und Worte. (Lesend.)

"Eures Rönigs Mörber" -

Ruftan (mit heftiger Bewegung ben Sabel halb aus ber Scheibe gezogen).

### Halt!

(Der Alte fahrt erichredt empor und halt fich sitternd am Tifche feft, die Feber entfintt feiner hand und fällt auf ber rechten Seite bes Tifches gur Erbe nieber.)

Rustan. Ich verbiete, daß er schreibe! Gülnare. Ich befehle, daß er's soll!

Ruftan. Stellt ihn mir! Mir feft ins Auge

2185

2190

Mag er schauen und vergehn!

Oder ihr, die ihr so eifrig

Seine Meuterfünfte forbert,

Ift hier Landes benn nicht Sitte,

Daß in Fällen dunklen Rechts,

Wo's an Licht fehlt und Beweisen,

Beide Teile fich jum Zweikampf

Stellen mit geschärften Eisen?

Auf! Wer ficht für diesen Alten?

Ich will Gegenpart ihm halten.

2195

Gülnare. Richt, wer ftarter, wer im Recht,

Beige Ginficht, ftatt Gefecht!

Schreib du nur! Wo ift die Feder?

Er verlor fie, bringt ihm neue.

Banga (ber mahrend bes Borigen, in Absahen sich von seinem herrn entsernend, von rüdwärts auf die rechte Seite bes Borbergrundes gekommen ist).

Neu ist gut, doch alt ist besser.

2200

(Er hebt die am Boben liegende Feber auf.)

Hier die Feder. (Raich nach dem Eingange blidenb.)

Doch wer naht?

(Die Blide ber Nächststehenden folgen den seinigen und wenden fich nach ber Thure.)

Banga. Alter, hier!

(Er reicht ihm die Jeder mit der linken Hand. Während der Alte zogernd danach greift, -fährt Zanga mit der Rechten, in der er den Dolch verborgen halt, ihm entgegen und verwundet ihn.)

## Doch sieh dich vor!

(Der Alte sinkt mit einem unartikulierten Schmerzenslaut in den Stuhl zurud, die bewwundete Rechte mit der Linken, später mit einem Tuche bedeckend.)

Gülnare (nach bem Alten blidenb).

Sa, mas ift? Du bist verwundet?

(Janga hat die Hand, in der er den Dolch hielt, rasch auf den Rieden gelegt und such den Hintergrund und die Seite zu gewinnen, wo sein herr fieht.)

Gülnare. Bo der Thäter? Schlieft die Thuren!

Rarthan. Diefer war's. Seht ihr das Blut?

2205

Seht den Dolch in seinen Händen! Greift ihn!

Banga. Herr, errett, beschüte!

Gülnare. Schüt ihn, ja, und hab's nicht Hehl!

War die That doch dein Befehl!

Ruftan. Mein Befehl? Der ich vor allem Bunfchen muß, bag biefer Mann,

2210

| Vierter Aufzug                                                          | 91   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Der allein den gift'gen Argwohn                                         |      |
| Mir vom Haupt entfernen kann,                                           |      |
| Daß er lebe, daß er fähig —                                             |      |
| Mit der Hand, wenn ftumm fein Mund, -                                   | 2215 |
| Auszusagen, was ihm kund;                                               |      |
| Und ich follt' ihn felbst verlegen,                                     |      |
| Selbst Unmöglichkeit mir feten,                                         |      |
| Mich zu reinen hier zur Stund?                                          |      |
| Hat ihn dieser hier verwundet,                                          | 2220 |
| Steh' dafür er felber ein;                                              |      |
| Wer des Zeugen Worte scheuet,                                           |      |
| Fühlt am mindesten sich rein:                                           |      |
| War denn er nicht auch zugegen,                                         |      |
| Als der alte Fürst erblich?                                             | 2225 |
| Warum einen nur beschuld'gen,                                           |      |
| Teilt der Schein in viele sich?                                         |      |
| Hat sein Arm es nicht vollzogen,                                        |      |
| That's vielleicht sein Wort, sein Kat;                                  |      |
| O, es giebt der Arten viele,                                            | 2230 |
| Zu begehen eine That.                                                   |      |
| Und so kehr' ich ihm den Rücken,                                        |      |
| Wende ab von ihm den Blid;                                              |      |
| Ist er schulblos, sei's zum Glück,<br>Schuldig, hab' ihn sein Geschick! |      |
|                                                                         | 2235 |
| Banga. Hunfonft! Der Alte zeugte.                                       |      |
| Banga. Das mein Dant!                                                   |      |
| Ruftan. Berräter! Dank?                                                 | -    |
| Warft nicht bu's, ber mich verleitet,                                   |      |
| Aus der Heimat mich gerissen,                                           |      |
| Mich umgarnt, umsponnen mich?                                           | 2240 |
| Bauga. Wohl! Nur eins bient bir zu miffen :                             | •    |
| = - <i>'</i> "                                                          |      |

Stumm der Alte, doch nicht ich! Sammelt euch! Ich will verfünden, Wie man Reich und Krone finden, Heben kann vom Staube sich.

2245

Ruftan. Zanga!

Zanga.

Nun!

Auftan.

Du wolltest —?

Zanga.

Will!

Ruftan. Du hast recht! und wir sind thöricht,

Uns dem dunklen Werk der Lügen, Unster Feinde Trug zu fügen, Nun, da ihre List zerstört. Jener Zeuge, dem sie trauten, All ihr Treiben auf ihn bauten, Ihres Hoffens einzig Pfand, Stumm an Zunge, tot die Hand. Bleib bei mir! ich will dich schützen, Ewig sei der Treue Band!

2250

2255

Fürstin, ist dir sonst ein Mittel, Muß zum letztenmal ich fragen, Zu beweisen deine Klagen? Noch ein Zeuge? Bring ihn her.

2260

Galnare. Riemand, nein, als Gott und er.

Ruftan. Gott ift endlich über allen;

Aber nicht nur, was begangen, Sieht das Wie auch, das Warum. Nein, dein Zeuge hier vor Menschen

2265

Zeuge jest zum lettenmal,

Schweige bann auf immerbar.

(Er ift zum Tisch getreten und hat den darauf liegenden Zettel ergriffen, fic damit vor den Alten hinstellend.)

2270

"Eures Königs Mörber" — Wer? Warst du's selbst? Du wirst's nicht sagen; War es jener dort, dein Nesse? Er, ein Heuchler und mein Feind? War's des Königs eigner Mundschenk? Oder sie, des Fürsten Tochter, Die, nach Reich und Krone lüstern, Vorariss seinem trägen Ende? —

2275

Nicht mit Winken und Gebärden, Deutlich zeug vor dem Gefet!
(Rit ftetgender Schnelligkett.)

War's mein Diener, den ich selber Angeklagt im Taumelwahn? War's ein Zufall? war's natürlich? Waren's Krieger, waren's Bürger?

2280

Jener? Der bort? Diefer?

Der Alte (ber fich mahrend bes Borigen emporgerichtet und mit bligenden Augen und hocharbeitender Brust dagestanden hat, stammelt jest in höchster Anstrengung nach einigen unartitusterten Lauten). D-U!

(Einzelne mit bem Finger bezeichnenb.)

Gülnare. Spricht er?

Ruftan.

Thorheit! Aberwip!

Abgebrochne Schmerzenslaute Formt ihr euch zu Sinn und Worten? Kannst du zeugen, wohl, so zeuge!

2285

Breche dann ber himmel ein. Gieh ben Namen und pollende!

(Den Bettel hinhaltenb.)

"Eures Rönigs Mörber" -- ?

Der Alte (nach einigen heftigen Bewegungen plotslich die verwundete rechte Hand aus ber sie haltenden Linten lostassend und mit gebrochenen Gliedern in die Arme der Umstehenden sintend, leise, aber ichneu). Rustan!

Gott, er ftirbt! Karthan.

D, ew'ge Vorsicht! Gülnare.

2290

(Alle um ben Alten beichäftigt. Paufe.)

Ruftan. Banga!

Zanga.

Herr?

Ruftan.

Saft du vernommen?

Wohl. Zanga.

Ruftau.

Es ift nichts Wirklichs, fag' ich.

Truggestalten, Nachtgebilde; Rrankenwahnwit, willft du lieber,

Und wir feben's, weil im Fieber.

(Es fclägt bie Uhr.)

Horch! es follaat! - Drei Uhr por Tage.

Rurge Zeit, fo ift's vorüber! Und ich behne mich und schüttle.

Morgenluft weht um die Stirne.

Rommt der Tag, ist alles flar.

Und ich bin bann fein Berbrecher. Rein, bin wieder, ber ich war.

2300

2305

2295

(Gine Dienerin ber Rönigin, die fich fruber entfernt, tommt mit einem Flafchen gum Beiftande des Bermundeten gurud.)

Auftan. Sieh! Ift das nicht Muhme Mirza? —

Auch ein Nachtgebild, wie jene, Die bort um ben Alten ftehn.

Sie, ich hauche: fie vergehn.

Wie, fie bleiben? naben? brauen? Eingetaucht benn nur von neuen, Lak uns nach bem Weitern febn. Galnare (fich von bem Alten emporrichtenb).

All umfonft! Die Pulje ftoden;

2310

Rur ju ficher, er berging. (Ruftan erblidenb.)

| Dierter Aufzug                                                 | 95   |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Du noch hier? noch immer tropend?                              |      |
| Ruftan. Fürstin, halt! und ohne Haft!                          |      |
| Was hier wirklich, was geschehen,                              |      |
| Wieviel mir dran fällt zur Last;                               | 2315 |
| Lag uns rechnen, lag uns abziehn,                              | -3-3 |
| Mir, was mein, dir, was du hast.                               |      |
| Manchen Dienst bist du mir schuldig,                           |      |
| Manches Gute dies dein Land,                                   |      |
| Und doch schent' ich dir's zur Stunde,                         | 0220 |
| Lasse los all, was dich band.                                  | 2320 |
| Wähle von den reichsten Schähen,                               |      |
|                                                                |      |
| Nimm die köstlichsten Provinzen,                               |      |
| Rleinod, Perlen, Edelstein;                                    |      |
| Mir laß eine leere Büste,                                      | 2325 |
| Wo Berlangen buhlt mit Armut,                                  |      |
| Wo kein Gold als Sonnenschein;                                 |      |
| Doch die Herrschaft, sie fei mein.                             |      |
| Gülnare. Dir die Herrschaft? Herrsch in Retten!                |      |
| Nehmt gefangen ihn!                                            |      |
| Ruftan. Bedent!                                                | 2330 |
| (Der Hintergrund hat sich nach und nach mit Soldaten gefüllt.) |      |
| Nur ein Wort, und diese Krieger,                               |      |
| Deren Abgott ich in Schlachten —                               |      |
| Gulnare. Für mich, doch nicht gegen mich.                      |      |
| Schau! sie fliehen beine Reihen.                               |      |

Rommt zu mir her, meine Treuen! 2335 (Die Krieger, die auf Rustans Seite gestanden haben, schließen sich, einer nach dem andern, samt den Anführern, der gegenüberstehenden Reihe an.)

Ruftan (ihnen gurufenb).

Halt!

Gulnare. Berlagt ihn, ber mein Feind!
(Ale, bis auf einige wenige, find übergetreten.)

Ruftan (ben Gabel giehenb).

Nun, wohlan, so gilt's, zu sechten! Hier mein Säbel: Zanga, bind ihn, Bind ihn fest mit ehrnen Retten; Will den Kampfplat denn betreten, Erst im Tod lass' ich den Stahl.

2340

2345

Banga (vor sich hin). Hier wird's heiß nun allzumal. (Er entfernt sich hinter Rustans Rücken durch die Seitenthür links, die offen stehen bleibt.)

Rustan (in Fechterstellung). Rommt nur an! Ihr alle, alle! Gülnare (tom entgegentretend). Diese nicht; sie sind nur Diener;

Triff mich felber, haft du Mut!

Ei, Rühner!

Mustan (durtidweichend). Alle, nur nicht bich! Gulnare.

Erafst ben Bater; scheuft bu Blut? Rustan (fic vor ihr gurudziehend). Banga! Zanga!

Gülnare.

Nun mag's gelten!

Nun an euch! Nun nehmt ihn fest!
(Sie tritt nach ber rechten Seite des Borgrundes. Die dort Ausgestellten, Karkhan an ihrer Spize, wenden sich nach dem Hintergrunde. Gesecht.)

Rustans Stimme. Zanga! Banga! meine Pferde! 2350 Eine Dienerin. Fürstin! schau bort burch die Zimmer,

Wo der Schwarze kaum entwich, Sieh, mit hellentstammter Facel Ihn das weite Schloß durcheilen, Und ich forg', er stedt's in Brand.

2355

Gülnare. Mag das Schloß, ich felbst vergehen Fällt nur er von ihrer Sand!

(Sie eilt mit ihren Dienerinnen durch die Seitenthür rechts ab. Der Alte ist schon früher weggebracht worden. Das Gesecht hat sich zur Thür des hintergrundes hinausgedrängt. Waffenlärm. Aurze Paufe. Dann ertönen aus der Thür einige harfen-Accorde, dazwischen Austans Stimme, die wiederholt "Zanga!" ruft. Die Scene schließt.)

2360

2365

2370

Rurges ländliches Zimmer, mit einer Thur im hintergrunde und einer Seitenthur rechts. Dichtes Dunkel.

Mirza tritt mit einer Lampe, vom Sintergrunde ber, auf.

Mirza. Horch! war das nicht seine Stimme?

Übrall dünkt mich, hör' ich ihn, Hilfestebend, Beistand rufend.

Wie in töblicher Gefahr.

(An ber Thür lints horchenb.)

Und ich bin allein, und niemand Hört mich an und tröstet mich, Schilt mich thöricht, nennt ihn sicher,

Wahrhaft nichts als meinen Schmerz.

Nein, ich kann es nicht ertragen! Muß ein nahes Wefen suchen, Auszuschütten meinen Kummer, Zu erleichtern dieses Herz!

(An ber Thur rechts.) Bater, kannst bu ruhig schlafen,

Dentst nicht mein und meiner Angst?

Maffubs Stimme (aus ber Seitenthür rechts).

Mirza, du?

Mirza. 3ch bin's, bin's felber.

Wachst du, so wie ich, in Kummer? Bist beforgt um ihn, gleich mir?

Maffub (von innen). Sft's ichon fpat?

Mirza. Drei Uhr vor Tage. 2375

Maffub. Tritt nur ein.

Mirza. Zu dir?

Massab. Zawohl!

Gehn zusammen bann hinüber.

Rieza. Wirklich? — O, mein guter Bater!
Sieh, ich komme! — Und ihr Götter,
Euch sei er indeß vertraut!
Während ich auf andres denke,
Während ich von andrem spreche,
Schützet ihr den teuern Mann!
Nicht vor Leiden nur und Nöten,
Auch vor Wünschen und Gedanken,
Daß kein Unheil mir ihn ansicht,
Bis mein Innres wieder bei ihm,
Und ich wieder beten kann.

2380

2385

Und ich wieder beten kann. Raffinds Stimme. Rommft bu nicht?

Mirza.

Sieh nur, hier bin ich.

(Die Thür öffnend.)

Schon vom Lager? Schon gekleidet? O, mein Bater! O, wie aut.

2390

(Sie geht hinein.)

Walbgegend. Rechts im Borgrunde der hereinspringende Fels, im hintergrunde die Brücke, wie zu Ansang des zweiten Auszuges. Dunkel. Ferner Schlachtlärm, der sich allmählig verliert.

Dann tommt Ruftan, verwundet, auf Banga geftüst.

Rustau. Zanga, schau, wie steht das Tressen? Zanga. Tressen? Sag vielmehr: die Flucht! Rings verlassen dich die Deinen, Und der Rest, er liegt erschlagen Unter Feindes Schwerter Wucht.

2395

Ruftan. Dahin tam es? Das bas Enbe?

| Banga. Gi, verklage beine Hände!         |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Wie man schlägt, so fliegt der Ball.     |              |
| Hättest du, so wie ich wollte,           | 2400         |
| Als der Feind uns hart bedrängte         |              |
| In der buntverworrnen Stadt,             |              |
| Wenn du damals mir vergönntest,          |              |
| Wie ich wohl im Schlosse that,           |              |
| Feuerbrände einzuschleudern              | 2405         |
| In die schreckgeleerten Gassen,          |              |
| In der Häuserreihe Zahl,                 |              |
| Hätten uns wohl ziehen lassen,           |              |
| Stände besser allzumal.                  |              |
| Rustan. Ungeheuer! So viel Leben! —      | 2410         |
| Und wer weiß, ob es gelang?              |              |
| Banga. Ob's gelang? Da fitt der Anoten:  |              |
| Nicht, weil's Frevel, weil's gefährlich, |              |
| Macht's der frommen Seele bang?          |              |
| Und mit also schwankem Gang,             | 2415         |
| Mit so ärmlich halbem Mute               |              |
| Wolltest du der Herrschaft Sprossen,     |              |
| Du den steilen Weg zum Großen,           |              |
| Du erklimmen Macht und Rang?             |              |
| Bunt gemengt aus manchen Stoffen         | 2420         |
| Ist das Roherz der Gewalt,               |              |
| Raum der Brand von zehen Reichen         |              |
| Gnügt, die Mischung auszugleichen,       |              |
| Die im Tiegel kocht und wallt:           |              |
| Doch ein Sätul erst im Naden,            | <b>2</b> 425 |
| Dem Bergangnen ist man hold,             |              |
| Feuer reint Metal von Schladen,          |              |
| Und der König glänzt wie Gold.           |              |
| Doch du konntest's nicht ertragen,       |              |

| 0" L 0" L 0"                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Eng der Sinn, das Aug nur weit;                                        | 2430         |
| Willst du siegen, mußt du wagen;                                       |              |
| Rehre benn zur Niedrigkeit!                                            |              |
| Ruftan. Das zu hören von dem Diener,                                   |              |
| Bon der Frevel Stifter, Helfer!                                        |              |
| Bauga. Helfer? Stifter? Das vielleicht!                                | 2435         |
| Aber Diener? Laß mich lachen!                                          |              |
| Wessen Diener? Wo der Herr?                                            |              |
| Bist du nicht herabgestiegen,                                          |              |
| Nicht gefallen von der Höhe,                                           |              |
| Die mein Finger dir gewiesen,                                          | 2440         |
| Weil dem mächt'gen Willensriesen                                       |              |
| Fehlte Mut zur kühnen That?                                            |              |
| Gleich umfängt uns Schuld und Strafe,                                  |              |
| Gleich an Anspruch, Rang und Macht;                                    |              |
| Und wie gleich im Mutterschoße,                                        | 2445         |
| Schaut als Gleiche uns bie Nacht.                                      |              |
| Ruftan. Nun, wohlan, fo rett uns beide!                                |              |
| Sinn auf Mittel, fteh bei mir!                                         |              |
| Denn welch Ausweg bliebe dir,                                          |              |
| Der gewußt um folche Thaten?                                           | 2450         |
| Banga. Welcher Ausweg? Dich verraten!                                  |              |
| Oder glaubst du, kleinen Sold                                          |              |
| Zahlt man bem, ber aus bich liefert?                                   |              |
| Gi, bein Ropf ift eitel Gold.                                          |              |
| Rustan (einen hieb nach ihm führend).                                  |              |
| Teufel! Ungeheuer!                                                     |              |
| Ranga (mit bem Schwert, das er entblößt unter bem Mantel getragen, ben | Streich aufs |
| fangend und ihm den Sabel aus der Hand schlagend).                     | <b>,</b> ,   |
| Halt!                                                                  | 2455         |
| Darauf war ich vorbereitet.                                            |              |
| Borsicht übt man mit euch Herrn,                                       |              |
| Solide nos um mus and Breens                                           |              |

| Dierter Aufzug                                                                                                                                                                                         | 101  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Berzweiflung schlägt gar gern.<br>Und was hält mich nun noch ab,<br>Dir den langgebehnten Stahl<br>Gradaus in die Brust zu stoßen,<br>Übend so die eigne Rache,                                    | 2460 |
| Des zertretnen Landes Sache<br>Eines Streichs mit einemmal?<br>Und doch nein; schrick nicht zurück!<br>Warst du gleich ein schwacher Schüler,<br>Warst mein Schüler immer doch;                        | 2465 |
| Das Gebilde meiner Hände<br>Chr' ich selbst zerschlagen noch.<br>Fliehe du! ich bleibe hier;<br>Sammle deines Glüces Trümmer,<br>Sonne mich in neuem Schimmer;<br>Du giltst tot, der Lohn wird mir.    | 2470 |
| (Rach dem Hintergrunde zeigend.)<br>Dort dein Weg! Rach dorthin flieh.<br>Unften. Zanga, noch zum letztenmale!<br>Geh mit mir! Denk, was ich war;<br>Wie die Menschen mir gehuldigt;                   | 2475 |
| Denk der Gnaden, die ich häufte<br>Auch auf dich, ob deinem Haupt.<br>Zanga. Als du mich des Mords beschuldigt,<br>Weil du hilflos mich geglaubt?<br>Rustan. Eins und alles sei vergessen!             | 2480 |
| Bin verwundet, steh mir bei!<br>Nicht des Pfads, der Gegend kundig.<br>Banga. Nicht der Gegend? Ha, ha, ha!<br>Sieh um dich, es ist dieselbe,<br>Wo den König du gerettet,<br>Du und einer noch zumal; | 2485 |

Wo bu jenen andern trafft. Siehst du dort die duntle Brude? 2490 Sie, ber erfte Weg zum Glude, Sei nun auch des Unheils Pfab. Auf, entflieh! Die Rache naht! Weh mir, weh! Ruftan. Bauga (auf die Brude zeigenb). Nach dorthin flieh! Ruftan. Nimmermehr betret' ich fie! 2495 Dort hinaus! (Rach ber rechten Seite gewenbet.) Zanga. Ei ja, ei ja! Doch bemerk nur erft die Flammchen. Die bie Begend rings durchziehn. Sind nicht Geifter ber Erfchlagnen. Rrieger find's, die Fadeln tragen. 2500 Suchend dich! Ruftan (nach lints gefehrt). Nun benn, gurud! Rud ben Weg, auf bem wir famen. (Entfernte Trompetenflänge von ber linten Seite.) Horch! Was dünkt dir von dem Rlang? Zanga. Die Berfolger auch im Rüden. Eingeengt bift du, umgarnt. 2505 Traust du noch nicht dem, der warnt? Dort bein Weg! Ruftan (ber ben emporfteigenden Weg betreten hat, ber gur Bride hinanführt, fteben bleibend). Ich kann nicht, kann nicht! Daß ich jemals bir getraut! Fühlst du's jest erst, da's zu spät? Ruftan. O, mir schwindelt, o mir graut! 2510 Fahles Licht zudt durch die Gegend, Fieber rafen im Behirne, Und die schwankenden Gestalten.

Nicht zu faffen, nicht zu halten,

Dreben fich im Wirbeltang.

Feind, Berfucher! Bofer Engel!

Wohin schwandst bu? Bist so bunkel!

Banga (ber Mantel und Kopfbebedung weggeworfen hat und in gans schwarzer Aletbung basteht). Mir ist warm, und ich bin schwarz.

Ruftau. Schlangen icheinen beine Baare!

Banga (zwei flatternde Streifen, die fein haupt umichlingen, aus den haaren ziehend).

Bänder, Bänder, nichts als Bänder!

Ruffan. Und bas Rleid auf beinem Ruden

Dehnt sich aus zu schwarzen Flügeln.

Banga. Bofe Falten, und boch gut auch.

So trägt man's bei uns zu Lande.

Ruftan. Und zu beinen Mörderfüßen

Leuchtet's fahl mit dufterm Glanz.

Banga (einen gestielten, tolbenartigen Rörper aufhebenb, ber icon früher am Boben lag, aber erft jest ju leuchten anfängt).

Faules Solz und Moderichwamm;

Doch zu brauchen, dient als Leuchte.

(Den Rörper emporhaltend, ber ein ftarteres Licht giebt.)

Leuchtet dir hinab zum Abgrund.

Dort hinauf, dort nur ift Rettung,

Bift umfponnen, fiehft bu? Feinde!

Auf ber rechten Seite bes Borgrundes treten Gewaffnete auf.

Anführer. Ja, er ift's! Gieb bich gefangen!

Ruftan. Weh!

Zanga.

Hinauf!

Auf ber linten Seite, hinter Bangas Milden, erfcheinen Rrieger.

Anführer.

Bier ift ber Frepler!

Banga. Nur hinauf!

(Ruftan eilt ben Weg jur Brüde hinauf.)

2515

2520

2525

. .

2530

Anführer (ber auf ber linten Seite ftebenben Rrieger).

Berrennt ben Beg ihm! (Ginige folgen ihm.)

Ruftan (erfcheint neben ber Brilde).

Zanga!

Banga.

Nur die Brüde frei noch!

2535

(Ruftan hat die Brilde betreten.)

Auf ber rechten Seite ber Anbohe erscheint Galnare mit Gefolge und Fadeln.

Galnare. Halt! Du Blut'ger!

Banga. Willft bu fallen

Bon bes Henters Hand, ein Feiger?

Nun stehft du am rechten Plate!

Stürz hinab dich in die Fluten,

Stirb als Arieger, fall als Held!

2540

Gülnare. Gieb bich! gieb bich!

(Bon allen Seiten find Rrieger mit Fadeln aufgetreten. Die Gewaffneten bringen naber.)

Ranga.

Mir! Berloren !

(Eine Mustan ähnliche Gestalt filitzt fich in den Strom. In demfelben Augenbliche bricht der Fels rechts im Borgrunde zusammen. Austan, auf seinem Bette liegend, wird sichtbar. Die beiden Anaben, wie am Schlusse bes ersten Aufzuges, ihm zur Seite. Ein Schleier zieht sich über die Gegend, ein zweiter, ein dritter. Die Gestalten werden undeutlich. Ranga versinkt. Wolken bebeden das Ganze.)

Ruftan (fich im Schlafe bewegenb).

Weh mir, weh! ich bin verloren!

(Der zu Filhen des Bettes siehende, dunkelgekleidete Anabe zundet seine Fadel an der brennenden des zu Häupten stehenden buntgekleideten an, der dafür die seine gegen den Boden auslbischt. Auftan erwacht. Die Anaben verfinken. Die Wolken rückwärts verziehen sich. Das Innere der Hitte erscheint wie im ersten Aufzuge.)

Ruftan (emporfahrend und feine Arme befühlend).

Leb' ich noch? — Bin ich gefangen?

So verschlang mich nicht ber Strom? Ranga! Ranga! D mein Elend!

2545

Banga (in seiner Haustracht, wie im ersten Aufzuge, tritt ein mit einer Lampe, die er hinseht). Endlich wach, der Morgen graut,

2550

2555

Und die Pferde ftehn bereitet.

Auftan. Unhold! Mörder! Schlange! Teufel!

Rommft bu ber um mein zu fpotten?

Sind gleich Bipern beine haare,

Flammen beiner Augen Sterne

Und ein Blig in beiner Band,

Doch, ein Sterblicher, Berlodter,

Will ich fühlen meine Rache,

Und der Dolch hier foll versuchen,

Db bein Leib von gleichem Erg,

Als die Stirn, der Grimm, das Berg!

(Er hat ben Dolch ergriffen, der neben feinem Bette hangt, im Begriff, ihn gu ichleubern.)

Banga. Silfe! Weh! er ift von Sinnen!

Mirza! Maffud! Hört benn niemand?

(Er entflieht.)

Ruftan. Er entfloh! 3ch bin nicht machtlos,

2560

Seine Macht nicht unbezwinglich! Und nun fort aus diesen Räumen, Rings umstellt mit Todesgrauen!

Nur noch erst verlöscht das Licht, Das mich tund giebt meinen Feinden.

2565

(Er blaft die Lampe aus. Durch das breite Bogenfenster, das die größere Salfte des hintergrundes einnimmt, sieht man den Horizont mit den ersten Zeichen des anbrechenden Tages besäumt.)

Wo die Thüre? Ist tein Ausgang

Aus den Schreden dieser Orte? Muß ich hier benn untergehn? —

Borch, man kommt! So will ich teuer

Nur verkaufen dies mein Leben;

2570

Tod empfangen, doch erst geben.

(Er ergreift ben neben feinem Bette ftehenben Gabel.)

Mafind und Mirza tommen. Lettere trägt eine hellbrennende Leuchte in ber Sand.

Ha, der König und Gülnare? Rustan. Nicht der König! — Wär' es möglich? Du scheinst Massub. — Mirza, Mirza! Seid ihr tot, und bin ich's auch? 2575 Wie kam ich in eure Mitte? Sebe wieder diese Hütte?

O, verschwende nicht bein Anschaun, Diefe liebevollen Blide Un ben Dunkeln, ben Gefallnen! 2580 Denn mas mir die Liebe giebt, Zahl' ich rud mit blut'gem Haffe. -Und doch nein, dich haff' ich nicht! Nein, ich fühl's, dich nicht. — Und bich nicht. — Bag? D, mit welch warmem Regen 2585 Rommt mein Innres mir entgegen? Baffe euch nicht! Baffe niemand! Möchte aller Welt vergeben, Und mit Thränen, so wie ehmals, In der Unichuld frommen Tagen, 2590 Fühl' ich neu mein Aug fich tragen. Ruftan!

Mirza.

Rein, bleib fern von mir ! Ruftan.

Büßteft all du, was geschehn, Seit wir uns zulest gefehn.

Uns gesehn? Mirza.

Den Tagen, Wochen -Ruftan. 2595

Wochen, Tagen? Mirza.

Weiß ich's? weiß ich's? Ruftan.

Furchtbar ift ber Zeiten Macht.

| Dierter Aufzug                                                         | 107  |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Mirza. War's benn mehr als eine Nacht?                                 |      |
| Bauga (in ber Thur erfcheinenb).                                       |      |
| herr, befiehlst bu nun bie Pferbe?                                     |      |
| Mirza. Ach, erinnre bich boch nur!                                     | 2600 |
| Gestern abends — fag ihm's, Bater,                                     |      |
| Mir wird gar zu schwer dabei.                                          |      |
| Maffub. Gestern abends, weißt du nicht?                                |      |
| Wolltest du von uns dich trennen,                                      |      |
| Du befahlst für heut die Pferde.                                       | 2605 |
| Ruftan. Geftern abend —?                                               |      |
| Maffub. Wann nur fonft?                                                |      |
| Rustan. Gestern abends? — Und das alles,                               |      |
| Was gesehen ich, erlebt,                                               |      |
| All die Größe, all die Greuel,                                         |      |
| Blut und Tod, und Sieg und Schlacht — ?                                | 2610 |
| Maffub. War vielleicht die dunkle Warnung                              |      |
| Einer unbekannten Macht,                                               |      |
| Der die Stunden sind wie Jahre                                         |      |
| Und das Jahr wie eine Nacht,                                           | _    |
| Wollend, daß sich offenbare,                                           | 2615 |
| Drohend sei, was du gedacht,                                           |      |
| Und die nun, enthüllt das Wahre,<br>Nimmt die Drohung sammt der Nacht. |      |
| Brauch den Rat, den Götter geben ;                                     |      |
| Zweimal hilfreich find sie kaum.                                       | 2620 |
| Ruftan. Gine Nacht! und war ein Leben.                                 | 2020 |
| Massab. Gine Racht. Es war ein Traum.                                  |      |
| Shau, die Sonne, sie, diefelbe,                                        |      |
| Älter nur um einen Tag,                                                |      |
| Die beim Scheiden deinem Trope,                                        | 2625 |
| Deiner Härte Zeugnis gab,                                              | 3    |
| Schau, in ihren em'gen Gleifen                                         |      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  |      |

Steigt sie dort den Berg hinan,
Scheint erstaunt auf dich zu weisen,
Der so träg in neuer Bahn; 2630
Und mein Sohn auch, willst du reisen,
Es ist Zeit, schick nur dich an!

(Die durch das Fenster sichtbare Gegend, die schon früher alle Stufen des kommenden Tages gezeigt hat, strahlt jest in vollem Glanze des Sonnenaufganges.)

## Ruftan (auf bie Ante fturgenb).

Sei gegrüßt, du heil'ge Frühe,
Ew'ge Sonne, sel'ges Heut!
Wie dein Strahl das nächt'ge Dunkel
Und der Nebel Schar zerstreut,
Dringt er auch in diesen Busen,
Siegend ob der Dunkelheit.
Was verworren war, wird helle,
Was geheim, ist's fürder nicht;
Die Erleuchtung wird zur Wärme,
Und die Wärme, sie ist Licht.

Dank dir, Dank! daß jene Schrecken,
Die die Hand mit Blut befäumt,
Daß sie Warnung nur, nicht Wahrheit
Richt geschehen, nur geträumt.
Daß dein Strahl in seiner Klarheit,
Du Erleuchterin der Welt,
Richt auf mich, den blut'gen Frevler,
Rein, auf mich, den Reinen, fällt.

2650

Breit es aus mit beinen Strahlen, Senk es tief in jede Brust: Eines nur ist Glück hienieden, Eins: des Junern stiller Frieden Und die schuldbefreite Brust!

2655

| 4                                    | ~9             | 100  |
|--------------------------------------|----------------|------|
| Und die Größe ift gefährlich,        |                |      |
| Und der Ruhm ein leeres Spiel        | . \            |      |
| Was er giebt, sind nicht'ge Scha     |                |      |
| Was er nimmt, es ist so viel!        | ]              |      |
| was et minini, es ifi jo ouer        | j              |      |
| . So denn fag' ich mich auf imi      | ner            | 2660 |
| Los von seiner Schmeichelei,         |                |      |
| Und von dir, noch auf den Anies      | en,            |      |
| Fleh' ich, Ohm, der Gaben drei :     | <del>-</del>   |      |
| Mirza. Ruftan! — Bater!              |                |      |
| Rustan. Erst v                       | erzeih!        |      |
| Nimm, geneigt ber heißen Bitte,      |                | 2665 |
| Wieder auf in beine Hütte            |                |      |
| Den Berirrten, seine Reu!            |                |      |
| Mirza. Hörft du, Bater?              |                |      |
| Maffub. D, wie                       | gerne!         |      |
| Ruftan. Dann gieb bem Berfucher b    | •              |      |
| Ihm, vor dem gewarnt die Ster        |                | 2670 |
| Gieb die Freiheit ihm, gieb Gol      |                | •    |
| Laß ihn ziehn in alle Ferne!         | -,             |      |
| Banga. Herr!                         |                |      |
| Ruftan (zu Banga). Ich will's! — Ich | hitte. Bater ! |      |
| Maffub. Du begegnest meinen Wün      |                |      |
| (Su Sanga.)                          | 149000         |      |
| Ziehe hin, benn bu bift frei!        |                | 2675 |
| Rimm dir eins der beiden Pferd       | 10             | 20/3 |
| Was des Sädels Inhalt faßt,          | <i></i>        |      |
| Den ich gab als Reisezehrung,        |                |      |
| , ,                                  |                |      |
| Es fei bein, nur aber scheibe!       |                |      |
| Banga. Wirklich frei?                |                |      |
| Massub. Du bist's!                   | m-s (-1 140    | 00   |
| Zanga (gegen Rustan).                | Was sag' ich?  | 2680 |
|                                      |                |      |

Dierter Aufzug

109

Ruftan. Zeig den Dant, indem bu gehft. Banga. 3ch benüt' die erfte Freude. Lebt denn mohl, ihr guten beide! Schone Jungfrau, feid bebankt, Und nun fort durch Busch und Beide! 2685 (Mit einem Sbrung gur Thür bingus.) Ruftan (ber aufgestanben ift). Nun gur letten meiner Bitten! Beftern abend, noch beim Scheiben, Ließest du mich hoffen, glauben, Daß hier diese, beine Tochter -Maffub. Davon schweig und sprich nicht weiter ! 2690 Dies mein Saus und jede Gabe Teil' ich mit bem Reu'gen gern; Doch, mas mehr als haus und habe, Meines Lebens tiefften Rern, Damit lag für jest mich fparen, 2695 Bis die Zeiten offenbaren, Ob, was flob, auf immer fern. Oheim, wie? und du kannst zweifeln? Ruftan. Maffud. Nicht, daß jego du so fühlst; Doch vergiß es nicht: die Träume, 2700 Sie erschaffen nicht die Bunfche, Die borhandnen meden fie; Und was jett verscheucht der Morgen, Lag als Reim in bir verborgen; Büte bich, fo will auch ich. 2705 Oheim, bore! Ruftan. Bor ihn, Bater! Mirza.

(Leife Rlange laffen fich boren.)

Maffub. Du auch trittft auf feine Seite? Ift er boch fo mild und gut.

Mirza.

Maffub. Horch!

Mirza.

Mein Bater!

Maffud.

Leife Tone!

Mirza. Sprich ein Wort!

Maffub.

Sie kommen näher.

2710

(Zanga und der alte Derwisch gehen außen am Fenster vorüber. Der Alte spielt die Harfe, Zanga bläft auf der Flöte dazu. Es ist die am Ende des ersten Aufzuges gehörte Welodie.)

Maffub. Ift das Zanga nicht, der Schwarze?

Und der Greis an seiner Seite —

Ruftan. Beh! Entfegen!

Mirza.

Und warum?

Ift es doch der gut'ge Derwisch,

Er, der munderthät'ge Mann,

Der mit Raten und mit Lehren

Batergleich an mir gethan.

Ruffau. Run, hinab, ihr dunkeln Träume!

Bater, sprich ein gütig Wort!

Massub. Schau, sie nahen, schau, sie kommen! Reigen nun sich vor der Sonnen.

2720

2715

Mirza. Bater, fprichft bu nicht?

Maffub (leife).

Ei, später!

Lag uns horchen jest; nur leis!

Ruftan (ebenfo). Aber dann — ?

Mirza (ebenfo).

Beribrich es !

Maffud.

Stille!

Anftan und Mirza (fich umfaffenb). Bater! Oheim!

**Maffind** (noch immer nach außen hinhorchend, mit der linken hand bas geichen der Einwilligung gebend, leise). Sa boch, fei's! 2725

(Die beiden finten, ihn und fich umfaffend, auf die Ante. Die Tone tlingen noch immer fort.)

Der Borhang fällt.

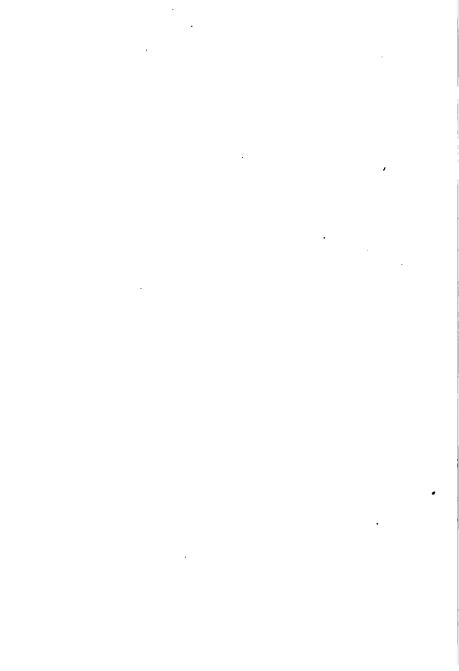

## NOTES

Grillparzer allows himself much liberty in language and construction in this play owing to the trochaic metre. General irregularities may be mentioned here to avoid crowding the notes. The vowel e is often elided (ruhn, Mühn, Gühn, Bessung, etc.). The past tense of weak verbs often drops an e (horcht', übt', wollt', etc.), and many adverbs are used with or without the e (gern[e], sern[e], suriid[e], etc.). Other letters are often elided ('ne8, eine8; 'mal, einmal). The neuter adjective ending is often dropped, other endings occasionally. The pronominal subject of the verb is often omitted. Older forms of verbs are sometimes used (gebeut for gebietet, ersischt for ersöscht, etc.). The word-order is often capricious.

## Berfonen

The names Maffub and Gülnare are from the Arabian Nights, Mirza is from Addison, Hustan from Voltaire, and Zanga from Young. Cf. Introduction.

**Camartanb**, a city of Turkestan, near the Serafshan, formerly Marakanda, capital of Sogdiana and residence of the mighty Timur †1405 (Marlowe's *Tamburlaine the Great*), now belongs to Russia. It is the home of Klinger's *Giafar*, and is often mentioned in the *Arabian Nights*.

#### ACT I

- \*Borgrund, more often Borbergrund, analogous to hinter-grund.
- I. This scene was influenced by Weber's Freischütz II, 2, and the poet's own Ahnfrau I, p. 23.
  - 2, 3. er . . . Wilber, Rustan.

- 20. ware, ware jein, the imp. subj. for the first conditional; so the pluperf. subj. is used for the second conditional.
- 24. **Beibwerf**, poetical for Jagb; so line 184, Beibmann for Jäger.
  - 26. Saum (seam), "edge," ridge.
  - 31. jeso, older form for jest (MHG. iese, iesuo).
- 41. beschwingte, from Schwinge (poetical), "pinion," winged; cf. Calderon's La vida es sueño 13, 41: Der Bogel . . . ein beschwingter Blumenstrauß.
- 52. ausgelöscht, a striking participial construction, but common in Grillparzer. bes Tages Rerzeu, cf. Romeo and Juliet III, 5: "Night's candles are burned out."
- 59. was er hier vermifit, i.e., adventures, scope for his activity. This characterizes his restless energy.
- 68. In feib glütlich, the opening and closing chord of the play, the happiness and peace of a simple pure home. The poet contrasts the character of Mirza, gentle, thoughtful, anxious, and forgiving, with that of Rustan, rough, thoughtless, and reckless.
  - 87. nimmerbar, nimmermehr.
- 92. des Nachts, ungrammatical genitive (Nacht is feminine), as if from a masculine stem in analogy with des Tages.
- 93. felbit goes with Ergum; before a noun, even; after, "itself." This line presages Rustan's dream.
  - 99. bes Ranhen, refers to Rustan.
  - 102. 'Mal, einmal, sometimes, just.
- 135. verstoblen, adverb, secretly. These lines characterize Zanga; like the evil genius of ambition he incites the eager Rustan to action.
  - 156. der Berkehrte, the perverted fellow.
- 170. Banh, i.e., of love, of marriage. Mirza avoids this subject now as also later.
  - 175. Die, i.e., the gods.
  - 177. Derwisch, a Persian hermit or monk.
  - 181. faum nur, only just now.
  - 184. Weibmann, cf. line 24, note.
  - 186. Emir, an Arabian prince or governor.
  - 199. Runde, report has come.
  - 215. die Enft ift rein, the coast is clear.

- 219. Jungen, Osmin; cf. line 186.
- 225. Sei es brum, "be it therefore," let that be.
- 239. bes Wilben refers to Rustan himself; cf. line 3.
- 240. Sier! i.e., upon his heart. fühle, hortatory subjunctive.
- 242. ber Nahvermanbten, i.e., of Rustan himself and his uncle, Massud. The picture is somewhat forced, their wishes like wild horses pulling in opposite directions the body of their peace.
  - 244. fübenwärts = fübmärts.
  - 252. Db gleich, obgleich, although.
  - 270. wiegend, "rocking," dangling, hanging.
  - 274. noch, supply etwas to contrast with nichts.
  - 275. Selbenbrauch, chivalry.
- 276. auf Erben, a remnant of older inflection and more common than auf ber Erbe.
  - 280. Cf. Hamlet I, 2:

How weary, stale, flat, and unprofitable Seem to me all the uses of this world!

282. Cf. Schiller's Wallensteins Tod I, 4:

- Das ganz

Gemeine ift's, das ewig Gestrige, Was immer war und immer wiederlehrt Und morgen gilt, weil's heute hat gegolten!

- 296. Glad is the subject of bilbet. Burpur is the royal color. These words make such a vivid impression upon Rustan's imagination that they play over into his dream: as the prince had risen from a village boy, so he dreams of rising to glory and empire.
  - 303. ichaurig for ichauerlich, "awfully," wonderfully.
- 306. These lines were influenced by Goethe's Mahomets Gesang (Cotta I, 247):

Seht den Felsenquell, Freudehell,

Rach der Ebne dringt fein Lauf,

In die Ebne filberprangend, Und die Ebne prangt mit ihm, Und die Flüffe von der Ebne, Und die Bäche von den Bergen Jauchgen ihm und rufen: Bruder! Bruder, nimm die Brüder mit, — 309. ber Schwachen, genitive plural after sich annehmen, "to take care of," to help.

322. wälsen for sid mölsen; the figure is that of a mighty stream gathering to itself all the little sources and rushing through the meadows. It was influenced by Goethe's Gesang der Geister über den Wassern (I, 249):

Des Menichen Seele Gleicht dem Waffer: Bom himmel fommt es, Bum himmel fteigt es, Und wieder nieder Bur Erde muß es, Ewig wechfelnd, —

and his Grenzen der Menschheit (I, 263):

Bas unterscheibet Sötter von Menschen? Daß viele Bellen Bor jenen wandeln, Ein ewiger Strom: Uns hebt die Belle, Berschlingt die Belle, Und wir verfinken.

- 340. Muhme, cousin; originally one's mother's sister. Grimm says the primary meaning is weibliche Settenverwandte.
- 355. 'mal, einmal. wählig, mähleriich, fastidious. Notice here the rollicking lilt of the metre to express rapid action. The passage recalls Schiller's Die Schlacht.
  - 366. mit einemmal, all at once.
- 370. himm, farther away than herum; Grillparzer also uses himbor as farther than heroor.
  - 371. Rebelgraueu, misty gray dawn.
- 373. Duftquaim, haze. man's; the es is the German indefinite object often used to denote something mysterious, uncanny.
- 376. **zeigte**, singular verb with plural collective subject, as often in German.
  - 380. '8, bas. Leben, so in Sappho 4, 148:

Und leben ift ja doch des Lebens höchftes Ziel!

387. Mordstahl, "murder-steel," dagger. Eisen or Stahl is often used for Dolch,

- 398. jan, jäh, headlong.
- 402. Der Bürger, the destroyer, like a reaper looking over the fallen grain.
- 416. minber, less; there is no regular positive in modern German to this comparative and the superlative minbestens; cf. Latin minor, minimus. The Gothic had mins, minnisa, minnists.
  - 438. eine, just a little.
- 457. Rada, or Reda, as in Lessing's Nathan der Weise, is the diminutive to the Hebrew Rachel. Mirza is trying to distract her father's attention.
  - 484. mir zulieb, for my sake.
- 496. that = betrug sich, conducted himself haughtily; cf. sich breit machen, "to strut," "to swagger."
- 499. This line, like 506 and 520, goes over into the dream; cf. line 296, note.
- 501. Und was benn des Zeugs noch mehr, and even somewhat more of the same nonsense.
  - 547. Cf. line 460.
  - 572. Sier aud, I, too, love her.
  - 573. niemals, never shall I return.
  - 613. **Es**, i.e., his heart.
- 618. Sifter, visions of future fame; as in line 636, presages of the dream.
- 627. Rlimprer, strummer, from flimpern, "to strum"; the dervish is meant.
- 638. Sönig!... Staffen! Rustan cries out these words in his sleep as he sees the vision of the second act, where the great serpent is pursuing the king. From now on the play is but his dream.
- \*31 Hand of the dative plural, used only in this phrase and also 31 Hand to be translated as a singular.
- \*awei Runben, these two boys, the one gayly clad with torch unlighted, the other darkly clad with lighted torch, are the genii respectively of dream-life and real life. As Rustan passes from real life into dream-life the torch of the dark genius ignites that of the bright genius and is then extinguished.
- \*Schleier, the transparent gauze curtains used so much in Wagnerian music-drama. This tableau is wonderfully beautiful.

(In the first manuscript the ending of this act was simpler and much less effective.)

### ACT II

639. The fine apostrophe to Freedom is reminiscent of the poet's own Irenens Wiederkehr and of Schiller's An die Freude.

648. Hand upon the clock (system) of the universe. Cf. Schiller:

Freude heißt die ftarte Feber In der ewigen Natur, Freude, Freude treibt die Rader In der großen Weltenuhr.

- 652. Die bu, to avoid ambiguity the German must repeat the personal pronoun that the verb may agree.
- 661. Bie ber Bogel; this passage was adapted from the poet's own translation of Calderon's La vida es sueño 13, 40.
  - 664. ob = über.
  - 673. Berge fteigen; cf. in Heine's Harreise:

Auf die Berge will ich fleigen, Wo die dunkeln Tannen ragen, Bache rauschen, Bögel fingen, Und die ftolzen Wolken jagen.

- 687. fpiegelu for fich fpiegeln.
- 689. Nur fo zu, only onward.
- 691. and Ende, the Horatian respice finem.
- 699. beim Becher, over the cups.
- 714. Inbefan (or lobefam), worthy; the word is no longer in general use.
  - 716. Chan, Turanian governor-general. Emir, cf. line 1860.
  - 717. Grufinien, the southern Caucasus.
  - 734. Tiflis, on the Kur, the Russian capital of Transcaucasus.
  - 739. aff'ges = affifch, from ber Affe, "the ape."
  - 740. that . . . lefen, South-German and colloquial for las.
- 749. Isogefchlagen, participial imperative; cf. angefaßt! line 774 and such forms as eingestiegen! aufgepaßt!
  - 754. Note the oriental fatalism.
  - 764. Junfer, Jungherr, a young gentleman.

771. Beh und An! interjections as nouns; cf. Goethe's Haids-röslein:

Balf ihm boch tein Weh und Ach.

773. \*Shlange. The scene is purposely imitated from Mozart's Die Zauberflöte, page 22. The Prince Tamino, pursued by a great monster in a rocky valley, cries out:

Bu hilfe! zu hilfe! Sonst bin ich verloren, Der listigen Schlange zum Opfer erkoren! Barmherzige Götter! Schon nahet fie sich! Ach rettet mich! ach schützet mich!

and then falls unconscious on the rocks.

807. Augentrug, illusion.

838. nun gilt's! now's the time.

841. Lanbe, the old plural form used poetically and in compounds, e.g., die Rheinlande.

854. Sort, treasure, refuge. It meant first a "treasure" (OHG. hort, cf. ber Mibelungenhort, Anglo-Saxon hord), then a "refuge" (in Luther's writings), then "protection." Grillparzer uses it often to designate a king.

857. bem allen, alle bem.

878. am Rand (on the edge), at an end.

890. Gine Gleiche ftand ich ihr, equal (to the danger), I faced it.

891. ben Grauen, the horror; this word should be neuter, not masculine. The poet has confused das Grauen with an old dialectical word, ber Grau, found in Opitz and Logau. It may be regarded as an Austrianism.

901. Trut = Trot; cf. jum Schutz und Trutz.

913. Rohlen, coals of fire; cf. Romans xii, 20.

914. Senter is the object of last, the deuce with your fear.

920. bruftend, fich bruftend.

934. Ruftan... Barfen Fabellaub; Rustan is the name of the great Persian mythological hero, who should be known to English readers from Matthew Arnold's Sohrab and Rustum. His marvelous feats were related by the poet Firdusi in his Schähnameh, about 980 A.D. He was known to Grillparzer through Görres' Heldenbuch von Iran, 1820.

956. Rustan realizes all this hope, as Zanga relates line 1170.

966. bas Sidette, Gülnare herself, who modestly tries to avoid the topic just as Mirza did, line 171.

1000. Dem, for Him, i.e., God.

1055. hehrem; we would expect the genitive.

1057. Gleich gilt nicht von gleichem Scheine, things which look alike are not always alike.

1060. Hent ums Jahr ift auch ein Tag, a German proverb; cf. Macbeth I, 3:

Come what come may,

Time and the hour runs through the roughest day.

1065. Unheil; Grillparzer, like Shakspere, often apostrophizes "mischief."

1067. **Reines Traums**, the first faint allusion to the mysterious feeling, often had in dreams, that one is only dreaming; further use is made of this phenomenon lines 1359, 2292 ff.

1068. Osmin; Rustan takes this spectre, the symbol of an evil conscience, for Osmin, with whom he had fought during the day and who had taunted him with his weak ambition (lines 462 ff.). All this comes up again in the dream, the figure itself changing and growing ever more terrible. Rustan's supersensitiveness to scorn is also carried over from line 523 to line 1483. The effect is heightened on the stage by the hollow intonation of the spectre, reminiscent of the dervish's song last heard by Rustan on falling asleep; cf. line 1289.

1085. This line, like a hollow echo of line 781, produces a weird effect.

1125. This line is spoken in a half-waking condition.

1138. Gutmannen, one of the phenomena of nightmare. This fright is the reflex of the quarrel in lines 478 ff.

1159. bes Rönigs hohe Gnaben, his gracious majesty; the plural verb is used out of respect to a high personage.

### ACT III

\*Rulissen (French coulisses), side-scenes, wings. Estrabe (French), stage, porch, from Latin strata (via). Balbachin (Middle-Latin), canopy. Große, grandees.

1169. nom Hause, from the royal house.

- 1185. gethan, fich betragen hatte. Cf. line 496.
- 1208. fonbergleichen, without compare.
- 1222. Draun, poetic for Drohen.
- 1240. Lag bu über, an Austrianism for überlaß du, leave to fate.
- 1244. ber Len, ber Löwe.

L. 1185-1495]

- 1255. As we know (line 766), Zanga told Rustan to claim noble birth; the king has never heard of his fictitious family.
  - 1265. Bas, the pronoun used as a noun.
- 1281. Stimme, the shrill notes go through the whole dream like a Wagner Leitmetiv for the Osmin-phantom; cf. line 1068, note.
- 1293 wie jene, the king means such as he heard when he saw the brown-mantled man slay the serpent. They really are the inarticulate cries of the dumb father very skillfully made to disturb the king in his eulogy of the false Rustan.
  - 1328. \*Rämmerling, obsolescent for Rämmerer.
- 1333. Tinihun, once called the Oxus, now the Amur; but Samarkand really lies near the Serafshan.
  - 1340. berfelbige, Austrianism for berfelbe.
- 1353. Rustan's evil conscience exposes his guilt here as in line 2174.
- 1359. **Eraum**, again the dreamy recollection of a dream; cf. note, line 1067.
- 1374. gleicht er nicht ? supply dem alten Derwisch, who passes into the dream as old Kaleb.
  - 1411. graf, gräßlich.
- 1441. 3n hohen Gnaden, most graciously; from the old phrase, jemandem etwas ju Gnaden halten,
- 1445. Fahne = Fähnlein, troop. Fähnlein is more common than Hahne, which really means a "flag"; so the Latin vexillum first meant "flag," then "troop." Cf. Schiller, Jungfrau von Orleans, line 286:

Und gieh' bem Ronig gu mit fechgehn Fahnen.

- 1447. Lift, supply fie, referring to Couptmannsstelle. The two lines are difficult; literally, "It will allow to be boiled for you with bones half shot to pieces a meagre beggar's-soup," i.e., "That would be a poor place with but scanty fare."
  - 1491. genüber = gegenüber.
  - 1495. Scheitel, zenith.

1501. Taumelpfab, giddy path. This passage reminds us of Schiller's Jungfrau von Orleans, line 2582:

# Frommer Stab! O, hatt' ich nimmer Mit bem Schwerte dich vertauscht!

- 1518. Wahu, optical illusion, the shade of murdered Osmin.
- 1519. Selben, e.g., Cæsar at the Rubicon.
- 1531. \*This old woman with her poisoned cup, the symbol of the desire to murder, coming and going like a phantom, is from Mozart's Zauberflöte, page 71.
  - 1562. erlischt, from erlöschen; originally the verb was leschen.
- 1653. Berblichnen, deceased; Grillparzer uses this word frequently. graf, cf. line 1411.
  - 1669. ben, a relative pronoun referring to Retter.
  - 1680. Söchstes, cf. line 966.
  - 1682. reine = reinige.
  - 1687. frommen . . . nüteu, cf. the phrase zu Nut und Frommen.
- 1748. Stofft (Latin), much good may it do you; the usual expression in drinking. This scene is a visualization of Kind's proverbial couplet:

## Zwischen Lipp' und Relchesrand Schwebt der finftern Mächte hand.

- 1776. Bahia, the name was invented by the poet.
- 1781. Mirac. A fine effect that Rustan should hear the king reading in the vindication of Mirza, his beloved, alone comparable with Gülnare. Remember Massud and Mirza are taken over into the dream as the king and Gülnare.
- 1787. Ruftan. He really hears Mirza calling him in the night as later.
- 1790. \*Greis, the old dervish, who appears as Kaleb in the dream. This beautiful vision is seen by Rustan alone. (It recalls somewhat the vision in Faust, line 2429.) It is the wonderful phenomenon of a dream within a dream. Like the following tableau (line 1817) of the Mann vom Felsen (Osmin's phantom) it is the visualization to Rustan of the letter.
- 1795. Mirza! Rustan really calls out her name in his sleep, and she really hears him (cf. line 2358) and calls out his name which he hears (lines 1787, 1797, 1805).
  - 1817. \*Matter, the symbol of stinging conscience.

1820. Entfetten! Rustan really cries out in his struggle to awaken. Cf. lines 1824 and 1067, note.

1823. er, the Mann nom Felsen in the vision, to which the bu (line 1825) refers; just as he appeared zu spät after Rustan had lied to the king about the serpent (line 1062) and started on his career of crime, so now after Rustan has allowed the king to drink

the poison he comes zu spät. (The refrain of the whole dream is "too late.")

1857. **Gins und eins!** After grasping repeatedly in vain, as one often does in dreams, he finally holds a chalice in each hand, but is so terrified that he can see but one at a time and seeks the other. A wonderful presentation of the awful delirium of a fearful dream!

1861. brang = braugen.

1866. Bette, old form of nominative singular.

1895. Another dream-phenomenon; Rustan is raised from the depth of despair to the height of joy in a moment. Gülnare thinks Kaleb murdered her father and implores Rustan to take her and the empire.

1902. Deinen Ramen; thus in Lessing's Emilia Galotti Appiani dies with his murderer Marinelli's name on his lips.

1940. \*wilber Bergweifelung; he had hoped to be king, not merely prince consort.

### ACT IV

1956. Abgrund (abyss), infernal pit, pit of hell. Zanga appears later as a demon, line 2516.

1963. unvernommen, untried; eine Sache vernehmen, "to try a case."

1968. hörte; cf. Shakspere, Sonnet XXIII:

To hear with eyes belongs to love's fine wit.

1979. Noten, irregular nominative accusative plural to bie Not, formed by analogy from the stereotyped dative plural von Noten.

2002. Welchen Rechtes? Rather a free use of the genitive absolute, as in line 2464.

2031. was not, was nötig (ift).

2077. bes Leuen, des Löwen, Rustan himself.

2126. buntverworrnes, motley-confused, is the reading of the first Cotta edition; the fifth has blutverworrnes. Preference has been given to the former, because it occurs again in similar usage line 2402, whereas the latter occurs nowhere else in Grillparzer. Many compounds are, however, made in German with blut (blutiung, blutfremb).

2189. Landes, locative genitive frequent in Grillparzer.

2210. Der ich, cf. line 652, note.

2223. am mindesteu, least of all; not "at least." Cf. line 416, note.

2289. Mustan; again he hears his name called (cf. line 1787, note). The idea of the old man regaining speech through terror Grillparzer took from his own plan for a tragedy, Krösus (12, 99), of whose son history relates the same. The poet also mentions the impression a young actress as a deaf-mute made upon him in an old play, Die Waise und der Mörder 19, 182. He had also seen Auber's Die Stumme von Portici.

2296. Sporth; the clock (an anachronism) has really struck three. Rustan speaks half-awake, knowing he is but dreaming all this. The others are too busy about the dying Kaleb to notice his digression. Three o'clock is the hour of lowest vitality. Grill-parzer compares the effect of dramatic poetry to an early morning dream, realized as such 15, 85; cf. Introduction. The first audience, appreciating the exquisite art of this scene, broke out in applause. Laube makes the ridiculous remark in his Nachwort 7, 220, that the spectators were pleased to learn it all a dream! Just as if they had not been aware of the fact from the second act on.

2303. Mirza; notice how skillfully the poet depicts first Rustan's faint consciousness that he is but dreaming; then the return to the dream, when he mistakes the maid for Mirza; then the last glimmering of consciousness, when he tries to blow the phantoms away and they remain, and finally the reckless abandonment to the dream.

2350. Banga... Pferbe; notice this is cried by Muftan's Stimme. He is really calling out in his sleep, as Mirza confirms, line 2358. As the stage direction says, his voice is heard calling repeatedly; it awakens Zanga, who brings the horses, line 2547.

2355. in Brand, this is the reflection upon the dreamer of lights

actually struck by Mirza and Zanga in the cottage; they appear with them, lines 2258 and 2544. We see frequent glimpses of the lights from now on, lines 2997, 2510, 2526, etc.

2357. The dream-scene closes here for a few minutes with the gradual fading of sight and sound into deep silence and darkness. A short real scene ensues between Mirza and her father, who have heard Rustan calling out wildly in his sleep.

2392. The dream-scene, as in Act II, again appears, gradually with distant sounds of battle dying away.

2417. Sproffen, cf. Julius Casar II, 1, "young ambition's ladder."

2425. Satul = Satulum. — im Raden = im Rüden, with a century at your back.

2503. Rlang, the reflection in the dream of the real noise made in the cottage by the coming of Mirza and Massud; cf. line 2390.

2526. \*einen gestielten, folbenartigen Körper, a club-like billet with a handle. It is also called a Moderschwamm, Moderpild, byssus mushroom. It is really the reflection of the lamp (line 2545\*), but in the dream a piece of decayed phosphorescent wood, which Zanga uses as a torch. So when Mephistopheles is taking Faust up the Brocken (line 3857), of which this scene is reminiscent, he calls a will-o'-the-whisp to light them. The scene is also reminiscent of the famous Wolfsschluchtscene in Weber's Freischütz (page 39), where Kaspar turns into a demon before the bewildered Max.

2541. mir! So Mephistopheles calls to Faust at the end of the first part (line 4611): Set at mir! The fall is the usual ending of a nightmare. Zanga sinks like a demon. By means of gauze curtains the vision changes gradually from the original starting point, the bridge at the end of Act I, back to reality, Rustan's chamber, where he lies upon his couch.

2547. **Herbe**, the real Zanga comes with them, having heard Rustan cry out in his dream for them; cf. line 2350. Rustan still takes Zanga for a demon and calls him **Mörber**, **Ediange**, **Tenfel**; so Faust calls Mephistopheles (line 3324) **Ediange**! **Ediange**!

2552. Blit, really the lamp in Zanga's hand. Grillparzer relates (19, 182) that intense terrible emotion caused him to see in the agent a demon emitting fire; thus when hearing the singer Velluti, es sei mir gewesen, als ob Keuer aus bem Körper bes Sängers aus-

gehe, and on seeing Mlle. Demmer in Die Waise und der Mörder, Auch hier war meine Empfindung gleichsam mit einem schimmernden Lichte begleitet, das aus dem Körper ber Schauspielerin auszugehen schien.

2585. Regen (neuter, not masculine), emotion.

2596. Weth idi's? In his confusion Rustan uses the same words as in his distraction before the king (line 1834).

2614. The teaching of Voltaire's story: the relativity of time. The following lines contain the idea of Klinger's novel: the instructiveness of dreams. Cf. Introduction.

2621. Leben-Traum, play upon the name of the piece, as often in dramatic literature.

2632. Cf. Milton's Paradise Lost III:

Hail, holy Light, offspring of Heaven, first-born.

2640. fürder (obsolescent), henceforth.

2654. Des Junern stiller Frieden; the same moral is often found in Grillparzer.

2657. Ruhm; the thought is frequent in Grillparzer. Cf. Introduction, page —.

2678. Reisezehrung, viaticum, provision for journey.

2700. Die Träume; cf. Introduction, page xxiv.

2713. Gutieten; in his feverish excitement he mistakes for a moment Zanga and the dervish of real life for the Zanga and Kaleb of the dream.

2721. Sonnen, dative singular by poetic license; it is the OHG. form for the weak genitive, dative, and accusative. — Bowing to the rising sun is an Islam custom.

2725. Moved by the dervish's music, Massud relents; so at the end of the *Freischütz* the hermit appears with his famous song to join the lovers.

## **BIBLIOGRAPHY**

### (Only the most important works used are given.)

Ehrhard, Frang Grillparger. Paris, 1900.

Farinelli, Grillparzer und Lope de Bega. 1894.

Fäulhammer, Frang Grillparger. 1884.

Foglar, Grillparzers Anfichten über Literatur, Buhne und Leben. 1891.

Frankl, Bur Biographie Franz Grillparzers. 1883.

Freybe, Der ethische Gehalt in Grillparzers Werken. 1893.

Friedmann, Francesco Grillparzer. Milano, 1893.

Glossy, Briefe von und an Grillparzer. 1892.

Goedecke, Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung III. 1881.

Klaar, Grillparzer als Dramatifer. 1891.

- Rönig Ottofars Glüd und Enbe. 1885.

Koch, Franz Grillparzer. 1891.

Kuh, 3mei Dichter Österreichs. 1872.

Lange, Franz Grillparzer. 1894.

Laube, Frang Grillparzers Lebensgeschichte. 1884.

Lichtenheld, Grillparzerstudien. 1891.

Littrow-Bischoff, Aus bem perfonlichen Berkehre mit Franz Grillparzer. 1873.

Mahrenholz, Franz Grillparzer. 1890.

Müller-Guttenbrun, 3m Jahrhundert Grillparzers. 1895.

von Muth, Grillparzers Technik. 1883.

Paoli, Grillparger und feine Berte. 1875.

Reich, Frang Grillpargers Dramen. 1894.

- Frang Grillparzers Runftphilosophie. 1893.

Rizy, Biener Grillparzeralbum. 1877.

Sauer, Franz Grillparzer. 1892. (Einleitung zur 5. Cotta'schen Ausgabe.) Schwering, Franz Grillparzers Hellenische Trauerspiele. 1891. Singer, Grillparzers Frauengestalten. 1892.
Tomaschek, Friedrich Halm und Franz Grillparzer. 1872.
Volkelt, Franz Grillparzer als Dichter des Tragischen. 1888.
Waniek, Grillparzer unter Goethe's Einstuß. 1893.
von Wurzbach, Franz Grillparzer. 1871.

There are also essays upon Grillparzer by Berger, Bulthaupt, Freytag, Gnad, Kürnberger, Minor, Meyer, Sauer, Scherer, Volkelt, and others.



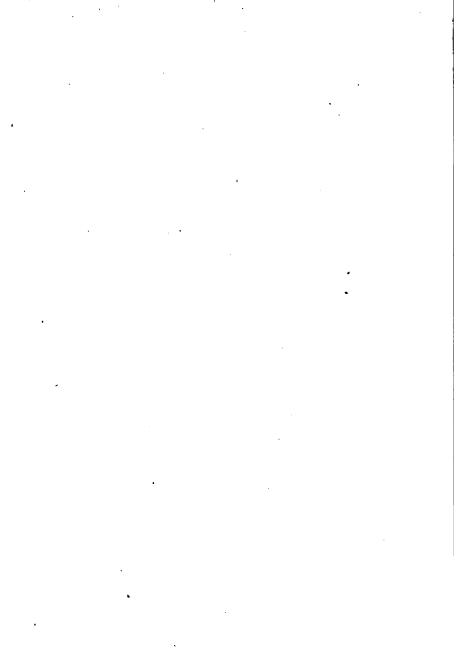

Well. apr. 1903. 1.122+ Journ Sen. Phil . 1v: 4(1902) p. 578.

3d/126.1904,25,0xc,2536 ch. 1905,577.

